# Das Kapital in seiner Kulturbedeut...

Karl Friedrich Umpfenbach

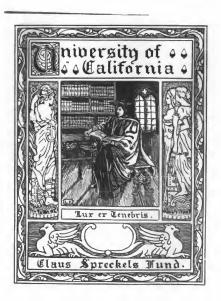



# Das Kapital

# in seiner Rulturbedeutung.

Mon.

# Dr. Karl Umpfenbady,

o. ö. Profeffor ber Staatswiffenichaften an ber Univerfitat Ronigsberg.

#### Bürgburg.

A. Stuber's Buch: und Runfthandlung. 1879.

HD 501

1 - 1 - ME |

# Inhalts-leberficht.

|                                        |  |  |  | Seite. |
|----------------------------------------|--|--|--|--------|
| I. Wirthbare und wirthichaftliche Gut  |  |  |  | 1.     |
| II. Natur und Ruftur                   |  |  |  | 14.    |
| III. Bur Kritit bes Rapitalbegriffes . |  |  |  | 29.    |
| IV. Rapitalgut und Rapitalubel .       |  |  |  | 61.    |



T.

## Wirthbare und wirthschaftliche Guter.

Alles, was den Menschen einen Zweck ersebigen kann, ist ihnen ein Gut, beziehungsweise (negativ) ein Uebel. Ein Gut (Uebel) wird sich daher als vorhanden gestend machen, wenn drei Borausssehungen zusammentressen, nämlich: 1) ein Zweck; 2) ein Mittel, welches an und für sich geeignet ist, diesen Zweck zu ersebigen; 3) die Zugänglichseit des Mittels zum Zweck. Fehlt in einem Falle nur eine dieser drei Borausssehungen, so ist kein Gut (Uebel) möglich. Sind dagegen alse drei vorhanden, so erscheint das Gut als Uebel, sowohl dann, wenn der Zweck ein salsen, wenn der Zweck zwar ein richtiger ist, aber durch das Mittel derart seindselig beeinssuhe, daß es seine Erledigung im Ausgegebenwerden anstatt im Ersülltwerden nach den Wünschen ber Wenschen sindet.

Ist nun das menschliche Leben nichts Anderes, als ein bes
ständiges Durchdrungensein von Gütern, wobei in dem großen Entwicklungsgange der Kultur das negative Element (Uebel) immer mehr gegen das positive Gut zurückritt, so fragt sich, welches inmitten dieses ganzen menschlichen Lebensprozesses das Bereich des Birthschaftslebens sei und welche Bedeutung diesem in jenem zukomme.

Seht man von dem wohl keinerseits angesochtenen Sahe aus, daß für die menschliche Kulturentwicklung nur dann Gewähr geleistet sein kann, wenn ein gewisses Winimalmaß von geregelter Anstrengung und geregeltem Aneinanderschließen der Wenschen gewährleistet ist, so wird die Frage nach dem Wesen des Wirth-

Umpfenbach, bas Rapital in feiner Rulturbebeutung.

schaftens leicht beantwortet sein, sobalb man die Güter nach den hier maßgebenden Gesichtspunkten der Mittheilbarkeit unter die einzelnen Wenschen und der Zugänglichkeit für Wenschen überhaupt gegenüberstellt.

Nach dem ersten Gesichtspunkte zerfallen alle Güter einmal in solche, die nur Güter für bestimmte einzelne Personen sind, indem sie individuell an diesen haften, und sodann in Güter, die ganz universell allen einzelnen Personen offen stehen. Nach dem Gesichtspunkte der Zugänglichkeit für Wenschen überhaupt sallen dagegen die Güter den Wenschen entweder mühelos oder mühevoll zu.

Berbindet man diese beiden Gesichtspunkte, so sind die Güter entweder unbeschränkte, welche mühelos Allen gehören, oder besichränkte. Die Beschränktheit kann entweder darin bestehen, daß die Güter zwar mühelos zusallen, jedoch nur Güter sür die bestimmten Individuen sind, denen sie zusallen, oder darin, daß sie dem Empfängern nur mühevoll zu Theil werden und zwar ebensowohl Empfängern, an denen sie individuell haften bleiben, als auch Empfängern, für deren weiten Kreis sie beliebig übertragbare Güter sind.

Daß bas Wirthschaften eine planmäßige auf die Erlangung und Berwendung von Gutern gerichtete Bemuhung ift, barf als allgemein befannt und unbeftritten bingeftellt werben. Es wird taum Jemand ernftlich baran benten, in ben Gefammtbegriff ber Guter, welche bas Wirthichafteleben umfpannt, die unbeschränkten Guter aufnehmen zu wollen; felbst für eine Robinsonabe wurde es ungereimt fein, Bütervorgange, welche fich in elementarer und universeller Beife gang von felbft vollziehen, wie etwa bas Athmen bes normalen Menschen, zum Wirthschaften zu rechnen. Man wird bei ber Borftellung bes Wirthichaftens, wie fie allgemein gang und gabe ift, nie ben Begriff ber planmäßigen Mühewaltung entbehren fonnen und ebensowenig, so wie es fich um zusammenlebende Menschen handelt, ben Begriff wechselfeitig für einander vorgenommener Muhewaltungen, wobei felbstverftandlich, wenn bie Menichen regelmäßig auf biefe Erganzung rechnen follen, bas Moment ber geregelten wechselseitigen Darbietung von Gabe und Gegengabe erforberlich Es ift bas Gebiet von "Mein und Dein", wie es ber Sprachgebrauch jo bezeichnend nennt, auf welches man alsbalb

fommt, wenn von bem Birthichaften ber Menschen bie Rebe ift: bas "Mein und Dein" ift nicht etwa bas "Unferige", bas mas uns gemeinsam gehört, aber es ift auch nicht bas "Meinige" und bas "Deinige" im Sinne bes ftrengen und fortbauernben Betremtfeine; bas "Mein und Dein" ift ein gusammenbangenbes Banges, bei welchem fich nur, gerade wie bei einem herumdrehen= ben Gegenstande rechts und links beständig wechselt, Die eine Seite fortwährend in die andere umfest, mahrend boch, in einem gegebenen Beitpuntt figirt, jebe Seite bie fcharf fur fich von ber anderen unterschiedene ift. Diefe Buter bes "Mein und Dein" find Diejenigen ber obenerwähnten beichränften Büter, welche nur mubevoll zu erlangende und babei beliebig übertragbare Buter find. Sowie in ihnen, zu biefen beiben letteren Gigenschaften und aus benfelben heraus, noch biejenige ber Entgeltlichfeit erfannt wird, ift bie Art von Gutern fertig, welche ben letten Gegenftanb bes Wirthschaftens bilben und für welche bie Theorie ben Ramen "wirthichaftliche Güter" gang überwiegend bereits eingeführt bat. Es wird fich nicht behaupten laffen, bag biefe Bezeichnung eine gludliche fei. Für die Buter, bei welchen bas Moment ber Ent= geltlichfeit, bes Bertauschtwerbens im Bertehr fo charafteriftisch ift, mare ein Rame wie etwa Entgeltguter ober Berfehreguter weit paffender gewesen, als ber Rame wirthschaftliche Büter, ber nur zu geeignet ift, ber irrigen Anschauung Borfchub zu leiften, als feien biefe f. g. wirthichaftlichen Buter, Die allerdings ben benfbar icharfiten Gegenfaß zu ben unbeschränften und ber Birthichaft völlig fremben Butern bilben, bie einzigen Buter, welche in ber Wirthschaft beachtet werben mußten. Indeffen ift die Benennung wohl ichon zu tief eingewurzelt, als bag ein Rutteln baran ersprieslich sein konnte. Man wird fich, zur Bermeibung noch weiterer Berwirrung in ber ohnehin noch genugfam berwirrten Terminologie ber Bolfewirthichaftelehre, Die Benennung wirthschaftliche Guter in erwähntem Sinne, wenngleich fie burchaus nicht bem Wefen ber Sache entspringt und entspricht, als einen technischen Ausbruck gefallen laffen muffen. Aboptirt man aber bemgemäß, wohl ober übel, ben Namen wirthschaftliche Guter für Buter, bie weit forrefter entgeltliche Biter ober Bertehraguter beigen wurden, fo bedarf es einer um jo fcharferen Brufung,

welche Güter ber Sache nach in das Bereich des Wirthschaftslebens gehören. Denn offenbar ist dieses Bereich mit den letzten Gegenständen des Wirthschaftens, d. h. mit den "wirthschaftlichen Gütern" \*\*\*\times \tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\til

Gehört benn etwa zu einem fließenden Gewässer nur sein Lauf von der Mündung auswärts dis zur Quelle und nicht auch seine Quelle selbst? Man kann ja gewissen bemerkenswerthen Erscheinungen seines Laufes Benennungen, wie Fluß, Strom 2c. geben, allein auch der gewaltigste Strom bildet erst in und mit seinem Quellengebiete ein einheitliches Ganzes, ein für sich die stehendes Gewässerbereich. Darf man nun, weil man dessen unterem schiffbaren Lauf den Namen Strom gegeben hat, doch läugnen wollen, auch der obere Lauf einschlichssich der Quelle gehöre, wie mit thatssächlicher, so mit begrifflicher Nothwendigkeit zum Strome, läugnen, beide seine integrirende Bestandtheile des gesammten Gewässerveichs?

Gehen wir nun dazu über, die Nuhanwendung dieses Beispieles für unser Wirthschaftsbereich zu gewinnen, so stoßen wir auf die Frage, was in der Wirthschaft "das Vermögen" zu bedeuten habe, und damit auf die Vorfrage, was den Menschen Vermögen überhaupt sei.

Bersuchen wir, ob sich hier mit Vortheil an den Sprachgebrauch anknüpsen läßt, der so häusig im Deutschen, namentlich bei den älteren Bildungen, der wahrhaft geniale Träger der feinsten und schärfsten Begriffe ist, so werden wir ihm bezüglich des Ausdrucks Bermögen ebenso bereitwillig huldigen können, wie wir uns widerwillig den modernen Ausdruck "wirthschaftliche Güter" als faktisch nicht wohl mehr beseitigdar gefallen lassen mußten.

Den Menschen ist, unserem Sprachgebrauche nach, Bermögen Alles, was ihnen Zwecke erfüllen kann. Die große Mannichfaltige keit ber sich hienach ergebenden einzelnen Bermögen wird theils nach bem fonfreten Zwede genannt, g. B. Gehvermögen = Bermogen, bas ben Zwed bes Gehens erfüllen fann, theils nach bem Centrum, aus welchem heraus Brede erfüllt werben fonnen, 3. B. Seelenvermogen = Bermogen, welches ber Seele gur Grfullung gewiffer Zwede innewohnt. Beiberlei Benennungen haben augenscheinlich ihre fehr gute Berechtigung neben einander, weil fie, je nachbem bie eine ober anbere Erscheinungsform ber Sache berbortritt, die Betrachtung mit großerer Leichtigfeit an bas Gine ober Andere anschließen laffen. Bei Worten, Die in ihrer fprachlichen Busammenfetung mit Bermögen, sowohl ben Sinweis auf bas Bermögen zu Etwas, als auch auf bas Bermögen, welches in Etwas ftedt, geftatten, liegt bie unterscheibende Bervorhebung in ber Betonung. Go ift 3. B. Gefühls vermogen = Bermogen zu fühlen, im Begenfate gu Sprachvermogen, Gehbermogen ic., mahrend Gefühls bermogen = Bermogen, bas bem Befühle innewohnt, im Begenfate von Befühlsleibenichaft. Gefühls abfpannung zc. bebeutet. Go auch bei ber fprachlichen Rusammensehung, welche und hier speziell intereffirt, bei bem Wirthichaftsvermögen.

Birthich afts vermögen ist bas Bermögen zu wirthschaften, im Gegensat von Erinnerung svermögen, Berbauungsvermögen, Sehvermögen zc.

Wirthichafts vermögen ift bas ber Wirthichaft eigenthumliche Bermögen, im Gegenfage von Wirthichafts ftatiftit, Wirthichafts periode, Wirthichafts abfall 2c.

Daß das Wirthichaftsvermögen die primäre Voraussetzung alles Wirthichaftsvermögens ist, versteht sich wohl von selbst; könnte es überhaupt keine Wirthichaft geben, so könnte auch von keinem Vermögen einer Wirthichaft die Nede sein.

Was ist nun Wirthschafts vermögen, b. h. also, das im Bereiche der Wirthschaft enthaltene Vermögen? Offenbar Alles, was den Menschen aus dem Bereiche der Wirthschaft heraus Zwecke erfüllen kann. Das ist aber gerade und ganz genan der Inbegriff der Güter, welche in das Wirthschaftsbereich gehören und welche man, im Hinblicke auf den Stand der schoo fixirten Terminologie, immerhin turz und einsach Vermögensgüter im wirthschaftstechnischen Sinne neunen mag.

Bur iveziellen Erfenntnig ber Beftanbtheile biefer Bermogensguter wird am rafcheften und ficherften bie Begenüberftellung von Birthichaftsvermogen und Wirthichaftsvermogen führen. Bar hervorgehoben, bag ersteres bie unumgangliche Borquefekung bes letteren bilbe, fo wird es barum in biefem boch nicht weniger enthalten fein, wie bas Gifenerg, welches die unumgängliche Boraussetzung bes Gugeifens mar, feinem Inhalte nach in bem Gifen fteckt. Nachbein burch bas Bermögen zu wirthschaften eine Wirthichaft entstanden war, welche nun ihrerfeits das ihr eigenthumliche Bermögen aufweisen tonnte, bilbete ben erften und wesentlichsten Beftandtheil biefes Bermogens bas Bermogen zu wirthichaften, ohne beffen bauernden Fortbeftand ja gar feine Birthichaft, gur Erfüllung von Ameden aus ihr heraus, fortbestehen konnte, ebenfowenig wie Gifen fortbestehen fonnte, wenn nicht als fein erfter und wesentlichster Bestandtheil ber Inhalt bes Gisenerzes in ihm fortbeftanbe. Enthalt bemnach bas Birthichafts vermogen als erften Beftandtheil bas Birthich afts vermogen - Bermogen zu wirthschaften, wie es ursprünglich vorhanden mar, so erscheint als fich baran auschließender weiterer Beftandtheil bas Erwirthichaftete und zu Bewirthichaftenbe. Che inbeffen auf basfelbe naher eingegangen werben tann, wird bas Bermogen zu wirthschaften mit ber oben im Allgemeinen gegebenen Gintheilung ber Guter in Berbindung ju feten fein, worauf bann bie gange Erörterung an ber Sand bes auffeimenden Rapitalbegriffes meiter geführt werben fann.

Das Vermögen zu wirthschaften beruht ursprünglich und ausschließlich in den individuellen Gütern, welche an den einzelnen Menschen mühelos haften, d. h. in den eigenthümlich angeborenen natürlichen Milagen der einzelnen Menschen. Was davon zur Ersüllung wirthschaftlicher Zwecke gebraucht werden kann, ist eben das primitivste Wirthschaftle Güter erweitert wird. Denn, wie jede Kulage sich durch weiselle Güter erweitert wird. Denn, wie jede Kulage sich durch beren lebung erweitert, so tritt durch Uebung des ursprünglichsen Vermögens zu wirthschaften diesem ein neues dasselbe verstärkendes Vermögenselement hinzu. Damit beginnt das Erwirthschaftete. Der ganze Vorgang vollzieht sich sortwährend, indem das ursprüngliche oder hinzugeterene Wirthschafteten

ich afte bermogen aus fich beraus fortwährend bie Guterformen für die Zwederfüllung bilbet, wie fie gerade ber jedesmalige fonfrete Kall verlangt, und mit allen biefen aufammen bas jebes= malige Birthichafte vermogen barftellt. Birthichaftliche Zwederfüllung ift jede Zwederfüllung, welche, wie oben schon bemerft. unter ber Form ber mühevollen, beliebig übertragbaren und beshalb entaeltlichen Guter vollzogen wird. Das ift freilich auch ein Erwirthichaftetes, aber biefe auftauchenden und untergehenden Formen find nur die Geftalt, in benen fich bas Wirthichaften unmittelbar vor der Zwederfüllung offenbart und nicht der Gehalt bes Wirthschaftens felbft. Daß jeder Gehalt eine Geftalt braucht. in ber er auftritt, bedarf feiner weiteren Erlauterung. Aber es ware boch ficherlich eine logische Berbrehtheit zu behaupten, in ber Geftalt bes Pfeiles, bes Bolgens, bes Burffpeers ober ber Rugel, welche ber Zweckerfüllung als bienenbes Blied am nächsten fteben, lage ber wahre Behalt bes Jagens und nicht in ber gangen Jagbtechnit, Die fich mit bem Auftreten bes Jagers geltenb Dieje lettere Bahrheit wurde baburch nicht aufhören. Bahrheit zu fein, bag ber Sprachgebrauch fur Pfeil, Burfipeer, Rugel ze, etwa ben Ausbruck Jagbleiftung ober bergleichen eingeführt hatte; barum bleibt bieje "Jagbleiftung" boch weiter Nichts. als ber lette Berührungspunkt von allem bemjenigen, was beim Jagen geleiftet wurde, mit ber erreichten Zweckerfüllung. Der Bfeil, Die Rugel 2c, ftect in bem erlegten Bilbe, aber fie find und bleiben boch nur die Gestalten, welche die causa movens des gangen Brogeffes für folche Ralle bilbete und gur Zwederfüllung ausfandte.

Die ganze Bebentung bes Wirthschaftens wird verdreht und tief in den Staub herabgezogen, wenn man die "wirthschaftlichen Güter" (\*\*xar' &\$\xi\circ\*py'), welche doch nur die jedesmaligen veränderslichen und untergeordneten Ausläuser des Wirthschaftens sind, als die alleinigen Güter oder auch nur als die Sauptgüter bezeichnen will, welche in das Bereich des Wirthschaftssebens gehören. Kann auch eine 'solche Auffalsung thatsächlich nie konsequent in der wissenschaftlichen Behandlungsweise der Wirthschaft durchgeführt werden, so schabligt sie doch tief, indem sie durch Sänsung von Intonsequenzen und Zweidentigkeiten die Erschließung und

Berbreitung wichtiger wiffenschaftlicher Wahrheiten beeinträchtigen hilft.

Bei ben verschiedenen Stadien einer wirthschaftlichen Amederfüllung, die man ja immer als getrennte successive einzelne Amederfüllungen betrachten tann, spielt bas jebesmalige lette Moment bes von ber Berfonlichfeit losgeloften Fertighabens gur Zwecterfüllung eine Rolle, auf bie fich, begreiflich genug, ber Blid gern und leicht richtet. Go fagt fich ber Jäger, wenn ihm bie unumganglichfte Bafis für alles Jagen überhaupt fertig ift: "Ich habe ein Jagbrevier", wenn er mit ber Borbereitung ju einer Jagb fertig ift: "Ich habe ein schuffertiges Gewehr", wenn er mit einer Jagb fertig ift: "Ich habe ein Wild erbeutet". Aber alles biefes außerhalb feiner Berfon gelegene Saben mar both nur burch Erwerben ans seiner Berson heraus möglich, so möglich auch ift, baf auf bas ichon Saben, neues Erwerben zu neuem Saben aufgehäuft werben tann. Das Erwerben aus fich ift bas Erfte, bas haben außer fich ift bas Lette, sowie von einem wirthschaftlichen Bermögen bie Rebe ift. Stellt man baber Mles an Bermögen, was zu wirthschaftlicher Zweckerfüllung in seinen jedesmaligen ent= geltlichen letten Musläufern, b. b. in Geftalt wirthichaftlicher Buter, ju Gebote fteht, als Sabevermogen bem Erwerbvermogen gegenüber, von bem bas gange Wirthschaften feinen Ausgang nahm und zu jeber einzelnen neuen Zweckerfüllung immer wieber nimmt, fo follte boch billig fein Zweifel barüber bestehen, nicht etwa nur, welche Guter überhaupt in bas Wirthichaftsbereich gehören, fonbern auch, welche von biefen Bermögensgütern bie wich= tigeren und welche bie untergeordneten find. In erfter Linie fteht für bas Wirthschaftsleben boch ber Behalt, aus welchem es fich immer von Neuem wieder großsaugt und nicht die mehr ober weniger zufällige Geftalt, mit welcher bies jedesmal abichließt. Ericheint nun noch eine besondere auf bas Wesen ber Sache hindeutende Benennung für biejenigen Bermögensgüter bringend erforberlich, welche burch ben üblichen Husbrud "wirthschaftliche Büter" ent= weber gar nicht ober nur nach ber Seite bes einen bet bier vorliegenben Gintheilungegrunde bin gebedt find, fo tonnten jene bervorragenoften Büter bes Wirthichaftsbereiches wohl taum mehr anders bezeichnet werben, als mit bem Namen "wirthbare Buter." Damit wäre auch der Uebelstand, welcher mit der an sich so wenig geeigneten Einführung des Sprachgebrauchs der "wirthschaftlichen Güter" verbunden ist, sehr erheblich gemindert. Der Ausdruck "wirthschaftliche Güter" ist dann gleich von vornherein kein weitzumfassender, sondern ein engbegrenzter; er generalisier nicht etwa, was an Gütern in das Bereich der Wirthschaft gehöre, sondern er spezialisiert ein ganz bestimmtes Güterverhalten aus dem Bereiche der Wirthschaft, was im gegebenen Falle auch sehlen kaun, ohne daß darum anderweitige Güterzugehörigkeit zur Wirthschaft zu sehlen braucht, ähnlich etwa wie eine Erbtheilung unter Brüdern darum nicht aushört, eine Erbtheilung unter Brüdern zu sein, wenn es auch gar nicht brüderlich dabei zugegangen ist.

Wirthbare Guter find bemnach alle Guter, mit Sulfe welcher Bemand, ber über fie verfügt, wirthichaftliche Zwederfüllung entstehen laffen tann; bas Stabium ber Gutererscheinung, welches jedesmal ber letten wirthichaftlichen Zwederfüllung vorausgeht, tritt bann in ber Geftalt ber "wirthichaftlichen Guter" auf. Da es nun aber, wie schon bemerft, bei wirthschaftlichen Zwederfüllungen (wie, je nach ihrer Art, bei Zwederfüllungen überhaupt) möglich ift, daß ber enbaultigen Erfüllung Borftabien ber Erfüllung porausgeben, bon welchen jebes, b. h. jebe einstweilige Zwederfüllung, wieber als eine besondere Amederfüllung für fich betrachtet werben fann, beren Trager im letten Stadium ber einftweiligen Erfüllung ein wirthschaftliches But ift, jo ift auch flar, bag wirthschaftliche Buter auf bem Bege zu ber endgültigen Zwederfüllung, welcher fie gu bienen bestimmt find, als wirthbare Güter auftreten konnen. Gin naheres Eingehen auf bas Wefen ber wirthbaren und wirthschaftlichen Güter, sowie auf ihr gegenseitiges Berhalten und mögliches Durchbringen, führt auf ben Rapitalbegriff bin und fest, beziehungeweise, biefen voraus.

Noch möge indessen, da ja alle Güter nichts anderes als Gruppirungen von Werthatomen sind, hier, an der Schwelle des Kapitalbegriffes, die Beziehung der wirthbaren und wirthschaftlichen Güter zum Gebrauchswerth und Tauschwerth einstweilen zusammengestellt sein.

zusammengesteut sein.

Es ist seither beim Gebrauchswerth viel zu viel übersehen und noch nirgends ausdrücklich hervorgehoben worben, wie durchgreifend verschieden er sich herausstellt, je nachdem man ihn von seiner aktiven oder von seiner passiven Seite betrachtet. Eben damit hängt die Verkennung eines höchst charakteristischen Untersichiedes beim Tauschwerthe zusammen.

Paffiver Gebrauchswerth ist berjenige, an welchem sich bie wirthschaftliche Zwederfüllung in Gestalt bes wirthschaftlichen Gutes baburch vollzieht, daß eine Einwirkung von außen an bem Gebrauchswerthe Tauschwerth hervortreten läßt.

Aktiver Gebrauchswerth, hinter welchem immer, sei es unmittelbar ober mittelbar eine menschliche Willenseinwirkung steht, ist berjenige, aus welchem sich die Wildung eines wirthschaftlichen Gutes dadurch vollzieht, daß derselbe einen passiven Gebrauchswerth sucht und in diesem den darin sowie in ihm selbst latenten Tauschwerth erweckt.

Muß bennach auch der Tauschwerth als ein zweisacher aufgefaßt werden, so ist dieser Unterschied doch kein gegensählich gearteter, wie beim Gebrauchswerthe, sondern nur ein auf verschiedene Phasen des einen und selben Tauschwerthes bezüglicher; die noch nicht aufgetretene aber schon vorhandene d. h. die latente Tauschwerthqualität wird nach ihrem Austreten zur offenbaren Tauschwerthqualität.

Es haben sohin ben latenten Tauschwerth, sei es in aktivem, sei es in passivem Gebrauchswerthe, die blos wirthbaren und nicht zugleich wirthschaftlichen Güter, den offenbaren Tauschwerth in lediglich passivem Gebrauchswerth die blos wirthschaftlichen und nicht zugleich wirthbaren Güter; dagegen werden wirthschaftliche Güter, wenn sie zugleich wirthbare Güter sind, begreislicher Weise beide Seiten beider Werthe haben.

Bei dem Umstande, daß in dem nämlichen Gute und zwar wiederum in verschiedenen Kombinationen verschiedene Wertherscheinungen enthalten sein können, wird zur völligen Klarstellung der Beziehungen die Analysirung der Gütervorgänge bis in die Werthatome hinab unumgänglich und demnächst in einzelnen Nuhanwendungen auf das Kapital darzuthun sein.

hineinzugreifen, nur noch einige gang turg und allgemein gehaltene

Bemerkungen über die beiben Prozesse bes Erstehens und des Bergehens von Werthen, insoserne das Berhalten des offenbaren Tauschwerthes zu den übrigen Wertherscheinungen dabei in Betracht kommt.

Wenn aftiver Gebrauchswerth fich auf paffiven Gebrauchswerth wirft, um vermöge bes in beiben enthaltenen latenten Taufch= werthes offenbaren Taufchwerth erstehen zu laffen, fo ersteht ein wirthichaftliches But im positiven Ginne bes Wortes nur infofern, als fich mit bem geoffenbarten Taufchwerthe Erleichterung und nicht etwa Erschwerung menschlicher Zweckerfüllung verbindet. Denn in biefem letteren Falle mare fein neues But, fonbern ein neues Uebel im Bereiche ber Wirthschaft groß geworben. In ben wirthbaren und nicht zugleich wirthschaftlichen Gütern liegt einzig und allein, an und für fich noch ohne jeden Bezug auf erganzenbes menschliches Zusammenwirten, bas für bie Rulturentwicklung unumgängliche fundamentale Bringip ber menschlichen Mühewaltung. Das für die Rulturbebeutung nicht minder fundamentale Pringip bes menschlichen Zusammenschließens erhält erft in ben wirthschafts lichen Gutern feine umfaffenbe, geregelte und ungerreißbare Garantie, indem ber, reichlichere Zwederfüllung verheißende, Austausch unwiderstehlich lodt. Das in feinem offenbaren Tauschwerthe ftedenbe wirthschaftliche But ift die Frucht in der Schale, welche der aktive Gebrauchswerth auf paffivem Gebrauchswerthe großgezogen hat; ber latente Tauschwerth ift nur bie immanente Nothwendigkeit ber Bornahme wechselseitiger Mühewaltungen für einander, wenn die Menschen im Bereiche bes Wirthschaftens wechselseitig reichlichere Zwederfüllung von einander genießen wollen. Das Wirthichafts= bereich umsbannt bie Besammtheit ber gemeffenen Mühewaltungen, welche Menschen für einander vornehmen; ber babei angewendele Maßstab ift ber offenbare Tauschwerth. Gehört biefer bamit auch ebenso jum Wirthschaftsleben, wie etwa eine Trauung jum Cheleben, fo lieat boch bie Sauptfache ber Che ebensowenig in ber Trauung, wie die Sauptsache ber Wirthschaft im Tauschwerth. Die Sauptsache ber Wirthschaft ift, zur menschlichen Zwederfüllung behülflich zu fein. Das Wirthschaftsleben ift nur eines ber gahl= reichen Gebiete menschlicher Zwederfüllung und die am offenbaren Taufchwerthe gemeffene Mübewaltung ift nur bas Charafteriftische,

moran bie Berichiebenheit bes Gebietes ber Wirthichaft von ben übrigen Gebieten ber menichlichen Amederfüllung fich erkennen lant, gerabe fo wie etwa bas Borhanbenfein einer Che einem Rontubinate gegenüber fich baran erkennen läft, ob Trauung porliegt ober nicht. So wenig aber burch Häufung von Trauungen eine bem Befen nach unbefriedigende Che zu einer befriedigenben gemacht werden fann, ebensowenig fann burch Häufung von Tauschwerthen ein bem Befen nach unbefriedigendes Birthichaften gu einem befriedigenben gemacht werben. Befriedigend ift ber Ruftand bes Wirthichaftens bann, wenn ebenfomohl nicht weniger, aber auch nicht mehr Tauschwerth ersteht, als mit bem Wesen ber Sache, b. h. mit ber unter Ginverleibung von Gebrauchswerthatomen in die menichliche Berfonlichkeit fich vollziehenden 2meckerfüllung, auf Die Dauer vereinbar ift. Die Schale Taufchwerth barf fich meder zu bunn und leicht noch zu bid und hart um ben Gebrauchswerth lagern, wenn die Entfaltung der menichlichen Berfönlichkeit in der Kultur eine harmonische werden foll. bei wird man aber, um fich nicht von vornherein schon ein schiefes Urtheil über bie bei Berwandlung latenten Tauschwerths in offenbaren Tauschwerth vorgehende Lagerung ber Gebrauchswerthatome au bilben, feinen Augenblick vergeffen burfen, bag Gubftangatome nicht ibentisch mit Werthatomen find; biefe beiben konnen ia gelegentlich in beftimmten Källen gusammentreffen, wie es g. B. portommen tann, baf ein bestimmtes Stud Tuch lediglich aus ber Wolle eines bestimmten Bliefes besteht; Substangatome werden es immer fein, welche bie Erager ber Werthatome find, aber, wie bireft ober indireft bies ber Kall ift, wie einfach ober verwickelt fich bie Gruppirung ber Atome gestalten mag, immer werben babei Substanzatome und Werthatome fich mit einer Selbstftanbigfeit bewegen, bie jeben Gebanten, als ob beibe einander nothmenbig beden müßten, ausichließt.

Dies leitet uns von dem Erstehen von Werthatomen zu beren Bergehen hinüber und damit zugleich auf die Polarität zwischen beiden.

Berthatome, welche ben offenbaren Tauschwerth an sich tragen, können vergehen entweber ohne daß ober indem aus ihrem Bergehen neue Werthatome erstehen. Zebe von diesen zwei Mög-

lichfeiten schließt wieber zwei Doglichfeiten ein. Wenn offenbare Taufchwerthe ohne Werthherausgabe vergeben, so geschieht bies entweber ohne ober mit Erfüllung eines menfchlichen Zwedes; im erften Falle lieat eine Berluftfonsumtion por, welche unter allen Umftanben aus bem Gefichtspuntte ber Wirthschaft als Schwads ung bes Bermogens zu beflagen ift, im zweiten Falle eine bloge Genuftonsumtion, welche an und für fich auch Schwächung bes Bermögens bedeutet, welche aber in bem geopferten Bermogen jur Löfung ber bem Birthichaftsleben gesteckten Aufgabe gebient Wenn bagegen offenbare Tauschwerthe unter Werthheraus= gabe vergeben, fo tann biefe Werthherausgabe in Geftalt von wirthichaftlichen ober von wirthbaren Gütern zu Tage treten; im erften Falle wird, mit bem Prozeffe ber Werthaustaufchung als folchem. bloke Erwerbstonsumtion vorliegen, im zweiten bann, wenn bie Wirthbarfeit ohne ben Charafter ber wirthschaftlichen Guter am Erbboben auftritt; benn tritt fie an ber menschlichen Berfonlichfeit auf, fo liegt ein Ergebnig bereinigter Erwerbes und Benugs tonsumtion vor, womit bann bas Bergeben bes offenbaren Taufch= werthes feinen bochften Ausbrud fur bas Wirthichafteleben ge= winnt. Mit genoffener Amederfüllung zugleich gesteigertes Bermogen zu neuer Zwederfüllung erlangt zu haben und fortgefett zu erlangen, ift jebenfalls bas Größte, was es im Wirthschaftsbereiche geben fann.



#### Natur und Kultur.

Die Natur ber Menschen und die Natur der Dinge bilbet anfänglich eine unbewußte Ginheit in ber Ratur überhaupt, in bem Allgeworbenen. Der Gegenfat, welcher bas Borhandenfein zweier Naturelemente offenbart, tritt hervor, fowie fich ber Menfch eines eigenen Billens bewußt wirb. Dit biefer bewußten Trennung ber meuschlichen Ratur von ber Natur ber Dinge beginnt bas Aufeinanderstoßen und ber Durchbringungsprozef Beiber. welcher fich als Runft außert, und barans die Entwicklung ber Rultur, beren hochftes Biel bie Wiederherstellung ber Ginheit beiber Naturelemente zu einer bewußten Ginheit ift. Die Rulturerrungen= schaften bes menschlichen Willens, welcher bie menschliche Natur gu Felde führt, vollziehen fich, indem jebe Ginwirfung biefer auf bie Natur ber Dinge außer ihr (auf bie außere Natur) ebensowohl ein Stud ber erfteren auf bie lettere überträgt, als ein unterworfenes Stud der letteren in fich felbst aufnimmt, bis endlich, in ber Rette biefer Wechselwirfungen und bei bamit ftets fteigenber Rulturfraft, ber Menich feine gange Natur ber außeren Natur und diese sich selbst einverleibt hat. Dieser wechselseitige Durch= bringungsprozen ber beiben Seiten ber Natur, aus welchem allmählich die Kultur emporwächst, indem sie ihrerseits mehr und mehr an bie Stelle ber Natur tritt, lagt fich aus fehr berschiedenen Gesichtspunkten beobachten und wiffenschaftlich erörtern. Sier foll ber wirthschaftliche als berjenige Besichtspunkt hervorgehoben werden, auf welchem bas Thema ber gegenwärtigen Abhandlung beruht, ein Gesichtspunkt, ber übrigens zugleich von

fundamentalfter Bedeutung für die ganze Auffassung bes Berhaltniffes von Natur und Aultur ift.

Die Natur der Dinge, die äußere Natur oder die Natur furzweg, wie sie in einem engeren Sinne des Wortes auch wohl genannt wird, stellt sich, insoweit sie wirthschaftlich in Betracht kommt, als Boden dar; denn Alles, was an äußeren natürlichen Potenzen existirt, kann wirthschaftlich nur dadurch Geltung erslangen, daß es an einem bestimmten Standorte räumlich hastet.

Die menschliche Natur in ihrer wirthschaftlichen Bedeutung erscheint als Arbeit, schärfer gesagt als Arbeits fähigkeit, da "Arbeit" auch im Sinne ber noch näher zu besprechenden Arbeits-Leistung gebraucht wird.

Ist nun, ganz im Allgemeinen, dasjenige, was aus dem Durchdringungsprozesse beider Naturen hervorgeht und was dann diesen Durchdringungsprozes seinerseits immer mehr steigern histigis es zuletzt zur Hauptlache geworden, die Kultur, so handelt es sich hier darum, für das Bereich des Wirthschaftslebens, dieses gewaltigen sundamentalen Trägers der Kultur, den Durchdringungsprozes richtig auszusspielen und das dabei Hervortretende zum Ausdrucke zu bringen.

Die Einverseibung von Arbeitswirksamkeit in den Boden und von Bodenwirksamkeit in die Arbeit hat schon unermessliche Zeiträume hindurch gedanert und Umwälzungen herbeigeführt, die es, je länger je schwieriger unterscheiden lassen, was an dem Austreten des Bodens noch Bodennatur und bei dem Austreten der Arbeit noch Arbeitsnatur ist.

Daß die Umwälzungen sehr bebeutend sind, zeigt sich zunächst am Boben sehr häufig und eindringlich auch sehon dem ungeübten Auge. Auf Flächen, die nach viesen Tausenden von Quadratmeilen zählen und wo kaum mehr ein Spatenstich geführt werden kann, der noch unberührten Naturdoden zum Borschein brächte, treten die Spuren stattgehabter menschlichger Einwirkung auf den Boden von der Zusammenhanglosigkeit ganz vereinzelter Borkommisse die zur Umfassendhanglosigkeit ganz vereinzelter Borkommisse die zur Umfassendheit charakteristischer geschlossener Kulturschieden auf. Bei Häuserbauten, Straßenansagen, namentlich in größeren älteren Städten, sammelt sich die Ausbeute von Resten der Bergangenheit unter dem Boden seicht massenzienhaft an

und zeigt ber lebenben Generation, daß die Bobenoberfläche, auf ber fie lebt und wirft, um viele Fuß über bie natürliche Oberfläche erhöht ift, welche ber erfte Menschenangriff vorfand. Bilua bes Bauern, fo lange er einen Boben auch schon burchfurcht hat, zeigt immer von Neuem wieder, daß die Menscheneinwirfung boch noch tiefer geht, indem er Thonscherben, Mauerreste, Dungen 2c. berauswirft. In Balbern, beren Boben verhaltnifmäßig io wenig berührt erscheint, kommen beim Lieben von Gräben. beim Fällen von Baumen zc. häufig genng bie Refte von Bohnftätten, Befestigungen, Tobtenbestattungen 2c. bervor und mancher Balb, ber Urwalb zu fein schien, erweift fich als Spätling auf uraltem Rulturboden, ber, wer weiß wie lange porber, auch schon Waldboden gewesen war. Aber es bedarf gar nicht einmal bes Hinblides auf bas, was uns aus ferner Bergangenheit an Ruinenftätten. alten Bergwerten und Felfenftragen ic., mas und unter Torfmooren und Seefchlamm zc. überliefert ift, um ben Umfana ber burch Menicheneinwirfung erfolgenden Bobenveranderung als einen großen zu erkennen. Jeber Blick auf eine an bobennmgeftaltenben Ginwirkungen fo reiche Gegenwart, wie bie unferige, liefert Anschauungsmaterial in Fülle. Wir tonnen feben, wie in gunftigen Beinlagen Sohlräume in ben Felsboben binein gesprengt ober über bem Boben aus Mauerwerf aufgeführt werben, bie man bann mit fruchtbarer Erbe ausfüllt, um Weinberge zu erhalten; unter unfern Hugen folgt ber Errichtung ber mobernen festen Bruden über ben Rhein die Anschüttung von Sunderten von Morgen festen Landes an bem einen Ufer burch weither vom anderen Ufer geholte Erdmaffen; bas Saarlemer Meer ift troden gelegt, ber Zuiderfee foll folgen: bem Montcenis-Tunnel reiht fich der Tunnel unter dem Gotthard und vielleicht fehr bald schon ber Franfreich und England unterfecisch verbindende an; Die Landenge von Suez ift taum burchstochen und schon taucht, als zunächft noch etwas abentenerlich flingenbes Brojeft, Die Bewäfferung ber Sahara aus bem mittellanbischen Meere auf. Aber unser Selbstvertrauen inmitten aller ber riefigen Gifenbahn=, Ranal= und fonftigen Anlagen ift fo ftart geworben, bag wir faft feine Bobenumgestaltung mehr für unmöglich halten, wenn wir uns auch öfter und nachbrücklicher, als es geschicht, fagen follten, welch schweren Schaben salsches und blindes Selbstvertrauen burch Waldverwössungen, verkehrte Flußregulirungen und Dammbanten u. f. w. schon gestistet hat.

Damit fommen wir von den in einigen wenigen Bugen angebeuteten Umgestaltungen ber Bobennatur zu benen ber Arbeits= natur. Sier muß auftatt ber bei ber Bobennatur in erfter Linie makgebenden geographisch-antignarischen Erforschung die eigentlich geschichtliche Erforschung die Führerrolle übernehmen und hier zeigt sich sofort, wie unvergleichlich viel schwerer es den Menschen bei ber Arbeitenatur fällt, Die Dieselbe umgestaltenden Ginfluffe der Bobenwirtsamfeit fich zur Anschaunng zu bringen, als umgefehrt. Obwohl Diefe fulturgeschichtliche Seite bes wechselseitigen Durchbringungsprozeffes von Boben und Arbeit die bei weitem intereffantere ift, jo barf man es boch feineswegs befremblich finden. baß fie fich ber Ruganglichkeit in ber Unschauung jo febr viel mehr entzieht, als die andere, benn es handelt fich bei ihr um Gelbitbeobachtung, welche immer bie schwierigste aller Beobachtung ift Jebe menichliche Generation ift nur zu fehr geneigt. ohne Beiteres alle bie Generationen als gleichartig mit ihr felbit zu nehmen, welche Jahrhunderte und Jahrtausende vor ihr ben Erdboden bevölferten. Aber wenn uns die Geschichte auch zeigt. wie mächtige Reiche entstanden und vergangen find, wie die Namen und die Schicffale ber Bolfer fo mannichfaltig gewechselt haben und wie trot aller Stürme, Erschütterungen und Umwälzungen boch immer bie Menschen übrig geblieben find mit ihrem Fürchten und Soffen, mit Freude und Leid, mit individuellem Lebensgeschief fo abnlich, bag man von bem Ginzelnen bas Röthige gejagt zu haben glaubt, wenn man von ihm fagt, "er ward geboren, nahm ein Beib und ftarb" ober "er ward geboren, nahm fein Beib und ftarb", fo ift es boch ein schwerer Trugschluß mit dem gleich= gebliebenen Wefen ber Menfchen. Was gleich geblieben ift, ift bas jedesmal noch porhandene Stud Menichennatur, was fich acandert hat, ift bie Menschenkultur, welche mit stets wachsender Stärfe und Rafchheit bas Befen ber Menfchen zu erfüllen und bie barin ftedenbe Menfchennatur gurudgubrangen trachtet. Wenn biefes Berhalten von Ratur und Kultur beim Menichen fogar von Solchen felten gehörig gewürdigt wird, welche mitten in ber

wiffenschaftlichen Erforschung bes Gegenstandes stehen, fo geschieht bies, weil die äußeren, so imposant in's Auge fallenden Rulturerscheinungen einseitig bevorzugt werben gegen bas, was boch bas Wichtigfte ift, gegen die im Innern ber menschlichen Ginzelperfonlichfeit vorgehenden Rulturwandlungen. Ja, die Menschen fürchten und hoffen, leiben und freuen fich zc, nach wie vor, aber in ber Urt, wie es geschieht, find die einzelnen Generationen in ihren Menichen verschieden von einander und immer verschiedener geworben. Sie traditen und wirten individuell anders und mit anderem Erfolge, wie fie anders empfinden und benten. Das ift bas größte und wohl faum je völlig zu lofende Problem ber Befchichtsforschung, sich in das Empfindungsleben und die Denkweise des Individuums vergangener Generationen fo hineinzuversetzen, als ware Jedenfalls hat die Rulturgeschichte, abgesehen von man es felbit. ihrer geringfügigen Berüchsichtigung ber Beranberungen an ber äußeren Natur, thatfachlich bis jest bei ihrer Berückfichtigung ber Beränderungen an der Menschennatur nicht sowohl auf diese selbst ben Sauptnachbrud gelegt, als auf basjenige tulturmäßig Berbeigeführte, mas zwischen angerer Natur und Menschennatur schwebt, ohne einer diejer beiben Naturen zu engfter und untrennbarer Berbindung anheimgefallen zu fein.

Doch, zurück zur speziell wirthschaftlichen Betrachtung ber

Sadje.

Das eine ursprüngliche wirthbare Gut, ober wie man, wegen ber Bielfältigkeit der darunter im Einzelnen begriffenen Güter, vielleicht lieber sagen möchte, der eine Inbegriff von ursprünglichen wirthbaren Gütern ist die auß aktiven Gebrauchswerthen zusammengesetzt Arbeitsnatur des Meuschen. Ihr gegenüber steht, als die andere ursprüngliche wirthbare Gütererscheinung, die auß passiven Gebrauchswerthen zusammengesetzte Bodennatur. Man kann sich aber die Arbeitsnatur wie die Bodennatur als primäre wirthbare Gütererscheinung kaum denken, ohne sosort sekundäre Erscheinungsereihen wirthbarer Güter auftauchen zu sehen.

Wie die menschliche Natur und die äußere Natur, indem sie sich in ihrem wechselseitigen Durchdringungsprozeß als Kunst offenbaren, ganz im Allgemeinen die Kultur aus sich hervorgehen lassen, so macht sich aus dem wirthbaren Auftreten beider Naturen im Befonderen eine wirthschaftliche Potenz mit dem Anspruche geltend, im Wirthschaftsbereiche die Hauptsache zu werden. Und auf diese Potenz läßt sich sehr füglich die schon vielgebrauchte, wenn auch freilich viel misbrauchte, Benennung Kapital anwenden. Kapital ist Alles, was an wirthbaren, in der Kulturentwickslung entstadent, Werthatomen existirt.

Denten wir und bas menichliche Elementargeschöpf, welches fich eben an bem erwachenden Gelbitbewuftfein und Willen mahrhaft als Menfch zu fühlen beginnt, ber außeren Ratur gegenüber, fo wird ichon bas leifeste Auftreten wirthschaftlicher Zwederfüllung Spuren gurudlaffen, in Folge welcher ber Bobennatur ber Boben nicht mehr als bloker Raturboben, ber Arbeitenatur bie Arbeit nicht mehr als bloge Naturarbeit entspricht. Der Mensch hat ben Eingang zu einer Felshöhle erweitert, er hat burch bas Urwaldgestrüpp einen Bfad gebrochen und niedergetreten, um an beffen Ende bas Bilb zu belauern und übermaltigen, er hat ein Stud Sumpf troden gelegt, um jenfeits Becren und Bilge gu fammeln, er hat burch folche und abnliche primitive Gingriffe in bie außere Natur bereits neben bem Naturboben Runftboden entfteben laffen. Ebenfo ift in ber Arbeit Runftarbeit aufgetreten : ber Menich hat fich nicht nur bas erlegte Wild, Die gesammelten Früchte zc. einverleibt und foldergestalt burch erwünschte Zwederfüllung feine Perfonlichfeit geftarft, er hat, mas noch weit wichtiger ift, die Gewohnheiten bes Wildes ausgefundschaftet, Die Wirfung von Regenfall und Sonnenschein auf bas Gebeihen ber Bflange beobachtet zc., furg, er hat, burch Aufnahme von Birtungen ber außeren Ratur in fich binein, feine Renntniffe und Fertigfeiten in ber Arbeit fünftlich erweitert. Aber nicht nur, baß er biefe beiben Stude funftmäßigen Wirthichaftsvermögens zwischen die Arbeitsnatur und die Bodennatur gelegt und bamit bie Rraft gur Uebermaltigung und Beherrschung bes Bobens burch bie Arbeit gehoben hat, fondern ber Menfch erhalt auch brittens in feinem wirthschaftlichen Ringen Borrathe an wirthschaftlicher Rraft, die fich weder als Runftboden noch als Runftarbeit barftellen, die vielmehr, trot ber innerften Bermanbichaft bamit, eine von beiben äußerlich als felbstständig zu unterscheibende Existenz behaupten; bie erften berartigen spezifisch meuschlichen Borrathe, bie für ein Besen, bas burch seinen aufrechten Gang die Hande frei hat, am selbstverständlichsten sind, werden wohl nichts Anderes gewesen sein, als ein Stein und ein Steden; der Steden um das Wild zu treffen, um Baumzweige mit Früchten herabzuziehen, um Gräben zu überspringen v., der Stein als Wurfgeschoft, als Hammer, als Schneidewertzeug v.; der an den Steden beseftigte Stein ist ebensowohl Zeuge erweiterter Borrathsbeschaffung, als Urfache mächtiger neuer Steigerung solcher Vorräthe: von Thierssellen zur Aleidung und Bedeckung, mannichsaltigen Geräthschaften aus Stein und Knochen bereitet, Baumstämmen und gestrichenem Lehm zu Hütten zusammengefügt vo.

Es find bennach brei Erscheinungsformen bes wirthichaftslichen Durchbringungsprozesses von Arbeitsnatur und Bobennatur zu beachten: bas Bobenfapital, bas Arbeitsfapital

und bas Vorrathstapital.

Diese dreisache Kapitalerscheinung, welche schon in den allerfrühesten Stadien des menschlichsten Wirthschaftens sich zu zeigen beginnt, und welche von da an, während das Vorrathskapital zwischen Boden und Arbeit oscillirt, den Boden als aus Naturboden und Kapitalboden, die Arbeit als aus Naturarbeit und Kapitalarbeit bestehend auftreten läßt, wird gerade beim Anknüpsen an die primitivsten wirthschaftlichen Verhältnisse, den Anknüpsen von Werthatomen, in welchen sich das Kapital praktisch, je länger und später, je bedeutender entsaltet, für die theoretische Aufsassung am besten zugänglich werden lassen.

Da alle brei Erscheinungen bes Kapitals sich, während in bem Arbeitskapital überdies noch menschlicher Wille lebendig ist, als Handhaben bes menschlichen Willens erweisen, so wird in ben Werthatomen bes Kapitals. beareissich genug, ber aktive Gebrauchs-

werth eine fehr bedeutenbe Rolle fpielen fonnen.

Die Bobennatur hat mit allen ihren Gaben an und für sich nur passiven Gebrauchswerth. Steht dieser den Menschen zur Zweckerfüllung mühelos zu, so ist kein latenter Tauschwerth vorhanden und ist überhaupt von keiner Kategorie der Wirthschaft die Rede; es wird hier in keiner Weise eine Geltendmachung der Arbeitsnatur herausgesordert. Sowie der Mensch mit seiner Arbeitsnatur auf den Boden zur Zweckersüllung mühevoll einwirkt,

reagirt bie Bobennatur mit ihrem paffiven Gebrauchswerthe und zeigt, daß auch fie wirthbares But ift, ohne barum, felbit bei baran gefnüpfter Durchsetzung bes menichlichen Gigenthumewillens, fofort auch wirthichaftliches But werben gu muffen. Gelbft ba, wo und bie hiftorische Runde völlig im Stiche laft, fonnen wir nicht umbin, wie überall, soweit historische Runde reicht, bie ausgebehntefte Möglichfeit eines Auftandes anzunehmen, bei welchem ber Boben nur wirthbares, nicht aber wirthichaftliches Gut war Diefes für bas gange Bobeneigenthum fo unermeflich wichtige Bortommniß pflegt, wie fo Manches was grundlich beachtet werben follte, grundlich unbeachtet zu bleiben. Der Squatter im Nordweften von Amerika, ber ein von ihm gerobetes und eingefenztes Stud Boben bewirthichaftet, mag auf lange Jahre binaus baran ein wirthbares, aber fein wirthichaftliches Gut haben. gerabe wie Jahrhunderte vorher ber Rothhantindianer an bemfelben Boben ein wirthbares, aber fein wirthschaftliches Gut hatte. Gin wirthbares und nicht zugleich wirthschaftliches Gut ift immer ein individuell gebundenes Gut, wie enge oder wie weit auch ber Begriff bes Individuums, b. h. ba hier von Menschen bie Rebe ift, ber Berfonlichfeit, gezogen fein moge. Bei Rolleftivperfonlichkeiten, um bies gleich hier ichon anzufugen, findet fich leicht und zwar um fo leichter, je umfaffender bie Rolleftivperfonlichfeit ift. Boben als blos wirthbares But jogar für emige Dauer berechnet; ber Meeresftrand mit feinen Safen und feinem Bechiel von Gbbe und Aluth, Die ichliffbaren Binnengemäffer, Strafen, Schutzwaldungen im Sochgebirge ic. find Beifpiele für ein Berhalten, welches ber vorhandenen Tendeng bes Bobens, jum wirthbaren Gute auch noch wirthichaftliches Gut zu werben, am entichiebenften wiberftrebt,

Dies führt näher auf das Borhaudensein des natürlichen und des kapitalistischen Womentes im Boden und zugleich auf den Unterschied zwischen wirthschaftlichem Gut und wirthschaftlichem Brodukt.

Boben ist ber unabänderlich gegebene Raum, aus welchem ber wirthschaftende Mensch natürlich gegebene Substanzen, b. h. Atome, die der menschlichen Kombinationseinwirtung noch nicht unterworfen waren, herausziehen kann, während er bafür sort-

gefett, burch Umfekung von Substangatomen. Ausstrablungen feiner Berfonlichfeit, unmittelbar ober mittelbar, bineinlegt, ber Menich aus bem Boben an Bermogenswerthen herauszieht, ist wirthschaftliches Brodukt. Befitt biefes Bertauschbarkeit, fo ift es zugleich wirthschaftliches But, anbernfalls nur wirthbares, mag es fich als Arbeitstavital an ber menichlichen Berfonlichteit firirt haben ober von biefer als Bobenfavital ber Bobennatur zugefügt worden fein, die bislang felbst noch nicht wirthichaftliches But geworben ift. Wird biefe wirthichaftliches Gut, fo mirb fie es ftets gleichzeitig und gleichmäßig mit bem ihr zugefügten Bobenfanital. Diefer Fall bes Berbens ber Bobennatur gun mirthichaft= lichen Gute ift. abgesehen von bem, mas bei Beschlagensein ber Arbeitenatur in Stlaverei möglich wirb, ber einzige, in welchem ein Erwerb an wirthichaftlichen Gutern porliegt, ohne bag in ihnen zugleich ein wirthichaftliches Brobuft porliegen muß. Denn offenbar genügt zur Eriftens bes erfteren, baf man mübenoll 211 bem Bunfte einer vertauschbaren Produttionsmöglichfeit porgebrungen ift, an welchem biefelbe in Produktionswirklichfeit übergeben fann. Das wirthbare, beziehungsweise wirthbar-wirthichaft= liche Gut Bobennatur wird allerdings in ber Bobenfubitang burch bas wirthbare, beziehungsweise wirthbar-wirthschaftliche Gut und Brobuft Bobentapital immer mehr überwogen, aber bis gum Enbe aller menfchlichen Dinge wird es ftets einen Buntt geben. an meldem Bobensubstang noch nicht Produtt ift, sondern erft im Regriffe fteht, ce ju werben, mahrend ber Bobenraum niemals Brobuft werben fann. Alles, was von Produtten im Boben enthalten ift, ift Bobentapital, alles andere Bobennatur.

Anders, und in dem Wichtigsten gerade entgegengesett, wie die beim Boden wahrnehmbaren Beziehungen, gestalten sich die in der Arbeit auftretenden. Wirthschaftliches Produkt ist allerbings die Arbeitsnatur ebensowenig wie die Bodennatur. Dagegen zeigt sich ein Unterschied in dem Berhalten beider Naturen sofort darin, daß die Bodennatur nur dem mühevoll auf sie einwirkenden Wenschen als wirthbares Gut entgegentreten kann, während die Arbeitsnatur an und für sich und ganz von selbst wirthbares Gut ist. Darin eben geht die Arbeitsnatur, die das Anfangsvermögen aller Wirthschaft ist, noch einen gewichtigen Schritt hinter das

wirthichaftliche Auftreten ber Bobennatur gurud, bag mühelos am Boben auftretenbes Gut unbeichränftes But, baber als folches gar feiner wirthichaftlichen Bebeutung fähig ift, mahrend muhelos an ber Arbeit auftretenbes Gut gwar ber Menichheit geschenft ift als bas Einzige, mas fie wirthschaftlich umsonft hat, aber, in feiner nothwendigen individuellen Butheilung und Fixirung an ie bestimmte menschliche Berfonlichkeiten, boch als beschräuftes Gut. mit ber Kähigfeit, fich ohne Beiteres wirthschaftlich geltenb gu machen, ericbeint. Diefe Geltendmachung tann, wenn nicht bie Berfonlichfeit bis gur Breisgebung ihrer felbft angetaftet werben foll, nur in bem Ginne erfolgen, baf bie Arbeitenatur ben Charafter bes blos mirthbaren Gutes traat. Denn foll fie wirthschaftliches Gut fein, so gehört bagu eine Erniedrigung ihres Tragers gur perfonlichen Unfreiheit, welche, fo weit und fo lange fie besteht, Die Berfonlichfeit gurudbrangt, indem fie biefelbe unter einem vertauschbaren wirthschaftlichen Broduft verschwinden läßt. Bahrend fich nun bie Bobennatur Unfangs in ausgebehnter Beife als wirthbares But findet, bas fich in zugleich wirthschaftliches But umguwandeln trachtet, brangt bie Entwicklung bei ber Arbeitenatur im umgefehrten Ginne. In ben früheren Goochen tritt bie mit paffiber Rapitalbeimifchung in Stlaverei gefchlagene Arbeitsnatur maffenhaft als wirthichaftliches But auf und fann erft mit einer gewissen Rulturhöhe biesen Charafter wieder verlieren, um lebiglich wirthbares Gut zu fein.

Damit stoßen wir auf die Bebeutung aktiver Rapitalbeis mischung zur Arbeitsnatur und können zugleich der Würdigung bes isolirten Borrathskapitals schon etwas näher treten.

Durch das Antämpfen der Arbeitsnatur gegen die Bodensnatur kann die Wirfamkeit dieser auf doppelte Weise in die menschliche Persönlichkeit aufgesaugt und damit das ursprünglich nur aus Arbeitsnatur bestehende Arbeitsvermögen kapitalistisch gesteigert werden, ganz ähnlich wie auch beim Boden, für welchen oben schon kurz eine doppelte Möglichkeit des Durchdrüngungssprozesses beider Naturen angedeutet worden war.

Beibe Naturen fönnen einander entweder mit ober ohne Dazwischenkunft produzirter wirthschaftlicher Güter durchdringen, um damit den Boden, beziehungsweise die Arbeit, erhöhter Wirth-

barteit theilhaftig ju machen. Für ben Boben mag eine weitere Betrachtung hier überfluffig fein, ba fie fich im Spiegel ber Betrachtung ber Arbeitsnatur mit leicht verständlicher Mobifitation von felbft ergiebt. Biel verwidelter als bei bem Boben ift im Bangen ber Progeg bes Singutretens von Rapital bei ber Arbeit. Um einfachften und überfichtlichften ericheint für bie Bilbung von Arbeitstapital bie unmittelbare Aufnahme von Bobenreflegen, welche fich als wirthbare Büter in ber Arbeit nieberichlagen, obne baß babei irgendwie ein wirthschaftliches But ba gewesen ift. Beim Ersteigen eines Baumes ober Berges, gur Bewinnung bes Musblide über bie Gegend, lernt man flettern ic., beim Durch= waten eines Bemäffers und Sinuberfommen auch über bie tieferen Stellen lerut man ichwimmen, bei Beobachtung bes Aufgangs und Untergangs ber Conne, ber Mondphasen ze. lernt man bie Beit eintheilen, und vor Allem: in biefen und taufenben von fonftigen Fällen lernt man gründlicher und umfaffender benten und bas Bebachte als einen Schat gur ferneren beftanbigen Unwendung in fich aufbewahren. Dies unmittelbare Berübergieben ber Birtfamfeit von äußerer Natur in bie Berfonlichkeit wird übrigens nicht wohl in ausgedehnter Beije Blat greifen tonnen, bevor ber Ginverleibungeprozeg vermittelit wirthichaftlicher Guter ichon ausgebehnte Burgel geschlagen hat. Und hinwiederum tann bie, biefem mittelbaren Ginverleibungsprozef vorangehenbe, Bewinnung wirthschaftlicher Güter nicht ftattfinden, ohne baß babei zugleich eine unmittelbare Ginverleibung von Bobenwirtsamfeit in bas Arbeits= vermögen ftattfande; lebung ber Arbeitenatur, mag fie auf bie Bewinnung wirthichaftlicher Buter ober auf andere 3mede gerichtet fein, erzeugt immer eine Steigerung ber Berfonlichfeit, bie, infofern fie eine Steigerung wirthbarer Urt ift, tapitaliftifches Auftreten im Arbeitsvermogen ift.

Die fernere Betrachtung ber Einverleibung von Wirtsamkeit ber Bobennatur in das Arbeitsvermögen mittelst wirthschaftlicher Güter wäre an und für sich ein sehr geeigneter Anknüpsungspunkt, um gleich speziell auf das Wesen des Vorrathskapitals einzugehen, welches ja jederzeit und unbedingt nur aus produzirten wirthschaftlichen Gütern bestehen kann, wenn nicht an dieser Stelle nothwendig noch von einem Verhalten des Arbeitskapitals vorauss

weisenb gesprochen werben mußte, ohne welches bie weitere Darlegung vielfach unverständlich bliebe.

23

Mark and a series of the serie

30

1 m

2

THE WALL WITH THE WALL TO THE

Es wurde vorhin bemerkt, bag bie Arbeitsnatur einen andern Charafter trägt, je nachbem fie bei ber Menschheit im Bangen ober bei ben einzelnen Menschen aufgefaßt wirb. Dies gilt auch für das Arbeitskapital, nur freilich unter beträchtlich abweichenden Ericheinungen. Bahrend bie Arbeitenatur ben Denfchen überhaupt mühelos zusteht, fteht ihnen bas Arbeitstapital nur mühe-Bahrend bie Arbeitenatur fobann gang von felbft burch voll zu. bie Thatfache, daß fie nur in ihrer Butheilung an lauter einzelne Menichen existiren fann, wirthbares But für Diese einzelnen Denichen wird, fann bas burch bie Menschen überhaupt muhiam errungene Arbeitstapital sunachft nur benjenigen einzelnen Menfchen zustehen, die ce selbst attiv individuell errungen haben und fann überhaupt als folches nicht an andere Menschen übertragen werben, ebensowenig allerdings, wie auch bie Arbeitsnatur bes einen Denichen als folche an andere Menichen übertragen werben fann, es fei benn, bag man bie Uebertragung ber Arbeitsnatur ober bes Arbeitstapitals burch Abstammung eines Menschen von einem andern in's Auge faffen wollte. Bon biefer lebertragung, wie bon Bermogensübertragung in ber menschlichen Generationsfolge überhaupt. ift hier nicht die Rebe, wo es fich barum handelt, jede, fei es primare ober setundare, Entstehungsform bes Arbeitstapitals in je einer Begenwart flar zu ftellen, alfo auch die Art und Beife, wie Arbeitstapital zu einem Menschen nicht burch beffen eigene Einwirtung auf ben Boben, fonbern von einem anbern Menschen her tommen fann.

Es fann auf zweierlei Wegen kommen, welche beibe gemein haben, daß Produkte, die aus dem Arbeitskapital des einen Mensichen hervorgehen, sich bei einem andern Menschen als Arbeitskapital bieses niederschlagen, während beibe Wege darin verschieden sind, daß das Produkt des ersten Weges wirthschaftliches Gut, das des zweiten kein wirthschaftliches Gut ist.

Kein wirthschaftliches Gut ist vorhanden, wenn der Eine dem Andern in Gestalt von Nath, Beispiel, Unterweisung 2c. Produkte seines Arbeitsvermögens unentgeltlich zugehen läßt, welche der Andere als wirthbare Güter in sich sigirt; in diesem Falle ber Aufnahme von Arbeitskapital aus zweiter Hand gilt bas Moment bes muhevollen Figirens nicht minder als bei ber eigenen Erfassung von Arbeitskapital aus bem Boben.

Wenden wir uns nun ju ber noch unbesprochenen Uebertragungsform bes Arbeitstapitals von Menich zu Menich, welche fich burch ein wirthschaftliches But vollzieht, fo find wir, nach einer furgen Rwischenbemertung, bamit gang allgemein bei ber oben abgebrochenen Bilbung von Arbeitstapital aus vorausgegangenen wirthichaftlichen Gutern überhaupt angelangt und guch alsbald bamit fertig. Die Zwischenbemerkung will nur befagen, baß es für bie Bilbung von Arbeitetavital aus wirthichaftlichen Bütern nicht ben geringsten Unterschied macht, ob biefe wirthschaft= lichen Büter von materiellem ober immateriellem Sabitus finb. Cowie bie Boraussekungen bes mübevoll Errungenwerbens und bes entgeltlich llebertragenwerbens bei einem Gute vorliegen, fann es ja gewiß noch in mehr als einer Begiebung von Intereffe fein. ob bas But ein materielles Substrat habe ober nicht, aber für bas Berben jum wirthichaftlichen Gute und fur bie Ausnützung von beffen Werthachalt ift ber Umftand einer möglichen ber-Schiebenen Werthgeftalt völlig einerlei.

Böllig einerlei für die Bildung von Arbeitskapital aus materiellen oder immateriellen wirthschaftlichen Gütern ist nun auch, dem Wesen der Sache nach, ob eine Persönlichkeit selbste produzirte oder von andern Produzenten eingetauschte wirthschaftliche Güter sich zu Kapital einverleidt. Es kommt hier immer nur darauf an, daß dem Arbeitsvermögen durch Verwandlung ofsenderer Tauschwerthe in latente Tauschwerthe neue wirthsdare Güter zu Theil werden. Und ferner ist es sür das Wesen der Sache völlig einersei, ob diese den latenten Tauschwerth einschließenden wirthsdaren Güter aus ofsendaren Tauschwerthen mit aktiven oder mit passiven Gebrauchswerthen entstehen.

Es mag, sowohl zur näheren Auftlärung bes Sebenerwähnten als auch zur speziellen Anbahnung bes Begriffes vom Vorrathetaptal, gerade hier ber geeignete Punft sein, um vor ber fritisien Erörterung bes ganzen Gegenstandes die Gegenüberstellung und Verbindung von Vermögensgut, Werth und Rapital in einem Blicke zur Anschauung zu bringen. Unter Vermögensgütern haben

wir nach bem Obenerörterten alle Güter zu verstehen, welche ben Menschen aus bem Bereiche ber Wirthschaft heraus Zwecke erfüllen können. Diese Vermögensgüter zerfallen in die der charafteristischen Abtheilungen: der blos wirthschaftlichen Güter, der blos wirthscharen Güter und der zugleich wirthschaftlichen und wirthsbaren Güter.

- 1) Blos wirthichaftliche Guter find Guter von offenbarem Taufdwerth und paffivem Gebrauchswerth. Baffiver Gebrauchswerth ift überhaupt einer weiteren Werthhervorbringung nur fabig, wenn feine Wirthbarteit fich im Rontatte mit aktivem Gebrauchswerthe und gwar burch bloke Reaftion auf beffen Aftion geltenb Die blos wirthichaftlichen Buter haben aber gar feinen Gebrauchswerth, in welchem, bes Erwachens gewärtig, latenter Taufchwerth schlummert; alles was zur erwünschten Zwederfüllung von Taufchwerth auf ihrem paffiven Gebrauchewerthe aufgehäuft werben tonnte, ift bereits vollständig offenbar geworben, fie find als folche noch zur enbgultigen Zwederfüllung geeignet, fie find fertige und unwiderrufliche Genugguter, b. h. Buter, Die wenn überhaupt eine Werthausnutung bei ihm erfolgen foll, nothwendig unter Berftorung ihres offenbaren Taufchwerthes zu Gunften ber menschlichen Berfonlichfeit untergeben muffen, die aber eben beshalb als besondere Guter erft von dem Augenblicke bestehen, mo fie untergeben.
- 2) Blos wirthbare Güter find Güter ohne offenbarem Taufchwerth, aber mit latentem Tauschwerth, ber in ihren aftiven ober paffiven Gebrauchswerthen enthalten ift und wobei wohl zu beachten, bag, mahrend ber paffive Bebrauchemerth feiner eigenen wirthschaftlichen Aftion fahig ift, ber aftive Gebrauchswerth fich fehr wohl anderem attiven Bebrauchswerthe als paffiver Bebrauchswerth barbieten fann. Für bie blos wirthbaren Guter, als für individuell gebundene Guter, bleibt es gleich, ob fie, mas aller= binge bas regelmäßige Bortommnig fein wirb, in ber Berfonlichfeit individuell haften, ober, was mehr ausnahmsweise vortommt, außerlich an bie Berfonlichfeit gebunden find. Gin Beifpiel ber erfteren Art mare, wenn Jemand in einem Urwalbe Bolg fammelt und auf ben Martt jum Bertaufe bringt; er hat bier ben in feinem Arbeitsvermögen ftedenben aftiven Gebrauchewerth

benutt, um ben gleichfalls barin enthaltenen latenten Taufchwerth mit bem paffiven Gebrauchswerth und bem gleichfalls barin enthaltenen latenten Taufchwerthe bes Bolges in Berbinbung gu bringen und bies baburch zu einem Gute mit offenbarem Taufchwerth zu machen. Gin Beispiel ber zweiten Art mare eine Bobenfläche, bie als Bannforft zur Abwehr von Wetterschaben nothwendig bem Staate angehort und feinen offenbaren Taufchwerth hat; fie hat bafür latenten Taufchwerth und ichieft biefen, vermoge ihres, Regenfall, gleichmäßige Temperatur ac. fpenbenben aftiven Gebrauchswerthes, gur Befruchtung ber paffiven Gebrauchswerthe und Erwedung ber latenten Tauichwerthe ber Benachbarten Relber aus, woher bann offenbarer Taufchwerth in Geftalt bes gewachsenen marktgängigen Getreibes, entstelnt. Wir werben alfo. biefen beiben Beispielen entsprechend, regelmäßig als blos mirthbare Büter erscheinen feben: Die Arbeitsnatur + Arbeitsfabital = Arbeitsvermögen und ausnahmsweise bie Bobennatur + Bobenfapital = Bobenvermögen, mahrend Borrathevermögen als blos wirthbares But gar nicht in Betracht fommen fann. Vorrathe haben entweder ein belangreiches unverfonliches Subftrat und werben bann nicht verfehlen, fich zugleich als wirthschaftliche Bitter geltend zu machen, ober fie haben bies nicht und existiren baber, bei verschwindend unbedeutendem unperfonlichem Substrat, nur burch ihre individuelle Gebundenheit überhaupt als Buter, beren Birthbarfeit, wenn fie folche haben, integrirend im Arbeitevermogen ftedt, wie g. B. ein Notigblatt, welches nur bem Nieberichreiber felbst verftanblich ift.

3) Wirthschaftliche und wirthbare Güter zugleich sind regelsmäßig: Bobenuatur + Bobenkapital = Bobenvermögen, außenahmsweise: Arbeitsnatur + Arbeitskapital = Arbeitsvermögen und unbedingt: Borrathskapital.

Mag hiernach das Borrathstapital turz definirt sein als jedes produzirte, isoliet für sich dastehende wirthschaftliche Gut, welches zugleich wirthbares Gut ist, so wird aus der nun folgens den fritischen Erörterung des ganzen Kapitalbegriffs hervorzugehen haben, ob die Definition, ebenso wie die gegebene Begriffsbestimmung von Bodenkapital und Arbeitskapital, richtig sei.

#### III.

### Bur Kritik des Kapitalbegriffes.

Der im Vorstehenden angedahnte Kapitalbegriff enthält Nichts, was nicht schon irgendwie einmal unter dem Namen Kapital subsumit worden wäre und ist insofern nicht neu. Aber in der Art und Weise, wie er sich darlegt und aufdaut, liegt die Wöglichkeit, die wesentlichen bisherigen Aufgassunch des Gegenstandes, welche sich wechselseitig als falsch auszuschließen trachten, als relativ derechtigt und nur als einseitig und unvollständig ausgesaft zu erkennen.

Schon Jahrtaufende guvor, che ber Name Rapital mit bem Unspruche, eine ökonomisch-wissenschaftliche Rategorie zu bezeichnen, auftrat, gab es felbstverftanblich Erscheinungen in ber Wirklichkeit, welche unter bas fpatere wiffenschaftliche Begreifen bes Rapitals gehörten. Wenn überhaupt von methobisch zusammenfassenden und umfassenden Untersuchungen wirthschaftlicher Art, welche fich als ber Beginn einer mahrhaft wirthichaftswiffenschaftlichen Epoche anfundigen, bor bem 16. Jahrhundert feine Rebe fein fann, fo erklärt fich bies und insbesondere bas frühere Gehlen eines ent= wicklungsfähigen Rapitalbegriffes, von untergeordneten Buntten abgesehen, baraus, bag bas Arbeitevermogen fo maffenhaft als wirthichaftliches But, anftatt als blos wirthbares But, vorhanden war. Die Stlaverei, welcher im griechischen und römischen Alterthume die Bevolferung bis gur Salfte und felbft noch weit über bie Salfte ihrer Gesammtzahl als Privateigenthum Anderer unterworfen war, mußte felbft ben Scharfblid eines Ariftoteles,

ber die Frage nach ber Berechtigung ber Stlaverei gegenüber ber menschlichen Verfönlichkeit schwer in sich burchzukampfen hatte und nach muhfamen Ronftruktionen bejahend beantwortete, von jeber miffenschaftlich brauchbaren Auffaffung bes Rapitals ablenten.1) Bebentt man, bag außer ben nicht nur an und für fich fonbern auch intensiv fo gahlreichen Feld- und Bergwertsiflaven, benen bie mechanische, schwer laftenbe Burbe biefer Betriebe allmählig zugewälzt worben war, in ben Bertstätten und Kabrifen gange Seerben von Induftriefflaven ftedten, welche in ihrer Arbeit zugleich bie Maschinen erseten mußten, so ift leicht zu überfeben,2) wie in biefer riefigen Ausnützung und Breisgebung von menschlichen Rraften und menschlichen Berfonlich= feiten bas bedeutenbfte Stud bes bamaligen Borrathetapitale lag. bas man aber, ba fich ben Stlaven trop aller Sophistereien bas Menschthum nicht absprechen ließ, body mit bem zweit- und brittbebeutenoften Stud, bem Biehftand und bem Gelbvorrath, ge= ichmeige benn mit ben noch untergeordneteren Beftandtheilen, nicht in eine Rategorie zu bringen vermochte. Wenn auch nach thatfach= licher Anerkenntniß bes Grundfates, bag bas Arbeitevermogen nur wirthbares und nicht auch wirthschaftliches Gut zu fein habe. noch genug und übergenug Befangenheit über bas Befen bes Rapital's möglich war, fo war vorher jebe unbefangene Auffassung besselben unmöglich.

Erst das Christenthum, und zwar erst nachdem es in die germanische Boltssecle übergegangen und berselben ganz zu eigen geworden war, bedeutet den Bruch mit der Stlaverei, während diese für die antise Welt eine unumgängliche Nothwendigkeit be-

<sup>1)</sup> Bgi. Atinioteles, Politit I, 3 <sup>7</sup>: ... τάλλα ζῷα τῶν ἀνθρώπων χάριν ... εἰ οὖν ἡ φύσις μηθὲν μήτε άτελὲς ποιεῖ μήτε μάτην, ἀναγκαῖον τῶν ἀνθρώπον ἕνεκεν αὐτὰ πάντα πεποιηκέναι τὴν φύσιν. Dagegen I, 1 <sup>6</sup>: ὁ γὰρ βοῦς ἀντ' οἰκέτου τοῖς πένησίν ἐστιν, unb I, 2 <sup>4</sup>: οὕτω καὶ τὸ κτῆμα ὄργανον πρὸς ζωήν ἐστι, καὶ ἡ κτῆσις πλῆθος ὀργάνων ἐστι, καὶ ὁ δοῦλος κτῆμά τι ἔμψυγον.

<sup>9)</sup> Bgl. Einzelseiten bei Drumann, die Arbeiter und Communiften in Griechensand und Rom, 1860; Buchsenichun, Befitz und Erwerb im griechischen Alterthume, 1869.

beutet hatte und bis jum letten Schatten bes Beftebens eines antiten Staatsmefens von bemfelben feftgehalten werben mußte. Denn ber Grundzug bes antifen Staatewefens, bas ruchaltlofefte Aufgeben ber Gingelperfonlichkeit in ber Besammtversonlichkeit, tonnte nur auf ber geficherten Burgel eines lodenben und genußvollen Aufgehens beruhen; ber Theil ber Bevolferung, ber bas eigentliche Bolf ber Staatsburger bilbete, tonnte nur baburch ju folch ausschlieflicher Bingebung an Die öffentlichen Interessen berangezogen und befähigt werben, bag ihm ber wirthschaftliche Ernft und die wirthschaftliche Roth bes Lebens abgenommen wurde, um mit um fo brudenberer Bucht auf ben Schultern einer ihrer menschlichen Selbstbestimmung beraubten und willenlos bienenben Bevolferung bon Stlaven zu laften; inmitten aller Parteiungen, Erschütterungen, Machtverschiebungen, welche bas berrscheube Staatsvolf burchlebte, hatte fchlieflich immer, bireft ober inbireft, bie Stlavenbevolferung bie wirthschaftlichen Roften bes Dafeins ber gesammten Bevölferung zu tragen. Undere Staatsgebilbe fonnten bie Stlaverei vorübergebend haben, ber antite Staat mußte fie bauernb haben.

Die Abschaffung ber Stlaverei barf für bas europäische Mittelalter feit bem Schlufe ber Rreugzuge als im Befentlichen vollendet betrachtet werben. War auch bas Inftitut ber perfonlichen Unfreiheit von ba an noch keineswegs beseitigt, nahm basfelbe in ber Form ber Borigfeit und Leibeigenschaft vielfach fogar einen erneuerten und erweiterten Aufschwung, ber mit feinen Rämpfen noch über bas Beitalter ber Reformation hinausreicht, fo war boch mit ber einmal errungenen Anerkenntnig, bag ber Menfch in feiner Berfonlichteit nicht Sache fein tonne, tein Denfch als folcher mehr bloges Berfehrsobjeft; bas Arbeitsvermögen einzelner Menfchen entgeht bem Fluche, wirthschaftliches Gut für andere Menfchen fein zu fonnen, es erhebt fich zu ben ihm fulturmäßig vorgezeichnetem Range, blos wirthbares But zu fein, wie lange es auch noch bauern mag, bag biefes blos wirthbare But nicht blos für feinen perfoulichen Trager allein, fondern auch noch für andere Berfonlichfeiten individuell gebundenes But ift.

Bu bem hiermit gewonnenen ökonomisch - wissenschaftlichen . Ausgangspunkte gesellt sich jene Fülle weltumgestaltenber ge-

schichtlicher Ereignisse, mit welchen das Mittelaster zur Neige geht: die unter Einführung der Feuerwassen und des Seekompasses sich vollziehende Umwandlung des Herrwesens und der Schiffschrt, die Entdeckung des oftindischen Seeweges und Amerika's, die türkische Eroberung von Byzanz und die Neubesruchtung des Abenblandes mit den klassischen Literaturschätzen, die Erfindung und Anwendung der Buchdruckerei, die Resormation.

Das Merfantilinftem mit feinen miffenschaftlichen Anfangen feit bem 16. Sahrhundert ift epochemachend für ben Rapitalbeariff. nicht etwa beshalb, was ja fehr gleichgültig ift, weil es ben Namen Rapital von ba an unvertilgbar in bie wiffenschaftliche Erörterung gebracht hat, auch nicht weil ce, was ja nicht ber Fall, eine umfaffende Analyfirung und Konftruftion bes Begriffes gegeben hatte, fondern beshalb, weil burch bas von ihm in bie Befammt= heit der öfonomischen Erscheinungen intensiv hineingeworfene Broblem von der Bedeutnng des Geldes alle nachfolgende miffenschaftliche Forschung unausweichlich auf die kategorifirende Auseinandersetung bes Gegenftandes hingebrangt worden mar. Merkantilisten wollten ben Ansbrud Rapital, ber ichon längft im Sprachgebrauche unter anderem auch für eine ausgelichene Belbfumme gedient hatte, ausschließlich fur bas angewendete, insbesondere bas in ber Ausleihung angewendete Gelb vorbehalten wiffen. Wie fchwer es ihnen übrigens fiel, mit biefer Bedeutung im Sprachgebrauche burchzubringen, zeigt fich fehr beutlich baraus, baß noch 1678 Dufresne bu Cange in feinem Gloffarium eine zweite ökonomische Bedeutung von Kapital als noch in Gebrauch befindlich auführt,1) während allerdings ein Sahrhundert fpater bei Rrunit, beffen Enchtlopabie gerabe in ben erften Banben als treuer Spiegel bes Sprachgebrauches ber Beit gelten barf, nur bie merkantilistische Bedeutung vorkommt. 2) Wie mannichfach abweichend die Anfichten einzelner Mertantilisten über bas Gelb

<sup>1)</sup> s. v. hrifit es ad 2: "capitale debitae pecuniae caput", bagegen ad 4 "capitale dicitur bonum omne quod possidetur, praesertim vero bonorum species illa, quae in pecudibus consistit."

<sup>9)</sup> Band 7 (1776 erfchienen): "Capital (lat. sors.) nennet man eine Summe Gelbes, sofern sie bazu bestimmt ift, Gewinn zu bringen, im Gegensat biejes Gewinnes."

auch lauten mogen, fie haben in biesem ihrem Ravital, was ja richtig ift und in ber Epoche bes por bem machienben Gelbverkehr immer mehr zu Boden fintenden Raturalverfehrs besonders deutlich hervortreten mußte, boch ein auf wirthschaftliche Awederfüllung bochit energisch bindrangendes Vermögenselement erfannt, mas pon ben beiben ursprünglichen Bermögenselementen, Boben und Arbeit, fich scharf abhebt.1) Es burfte nur ber, von bem Merkantilismus im Gangen ungweifelhaft geftütten. Ueberichatung bes Gelbes ein Enbe gemacht werben, es war nur nothig, bag ein, bie Wahrheit verhüllender, dieselbe aber teineswegs gerftorenber, Schleier weggezogen wurde, um einen als brauchbare wirthschaftliche Rategorie viel weiter und tiefer ausgewachsenen Rapitalbegriff zu haben. Bon beutschen Merkantilisten war vielfach neben bem Ausbrucke "Rapital" ber Ausbrud "Berlag" gebraucht worben. Sorned'2) fragt: "Wo fennt aber bie Capitalien zum inländischen Berlag bergunehmen", fo beift bas in unfere Sprache überfett: "Wo find bie Rapitalien in Gelbform, mit Sulfe beren bie ipegifischen gur Broduktion erforberlichen Rapitalbeftanbtheile angeschafft werben fonnen." Die Physiotraten, welchen innerhalb bes Merkantilismus felbft in einer Beise vorgearbeitet worben war, bag fie, unter bem Einbrucke eines mächtigen neuen öfonomischen Grundgebantens, unschwer ben letten falichen Nimbus vom Gelbe wegnehmen konnten, hatten uns von ihren zwei-, beziehungsweise breifachen "avances" aus bie Ueberfetung ichon gegeben. ftellen beutlich und beftimmt bem Gelbe fpezifische Rapitalbeftand= theile entgegen und bulben nicht, bag man biefe, mas bei bem gemäßigteren Merfantilismus nahe und bequem genug lag, fich als

<sup>1) &</sup>quot;... das Geld, dies letzte Produkt der Waarencirkusation ift die erste Erscheinungssorm des Kapitals. historisch tritt das Kapital dem Grundeigerichtum überast zunächt in der Form von Geld gegenüber, als Geldvermögen, Kaufmannskapital und Wuchertapital." Diese für einen in der Selbstritik begriffenen, aber der historischen Kritik noch nicht sähigen Merkantissisten ganz bezeichneden Worte sind intessen nicht im 17. Jahrhundert, soudern im 19. Jahrhundert von dem schwistigen Sephischen Mary gesprochen. Vergl. dessen Ladien Kapital, Kritik der politischen Ockonomie. 2. Must. I p. 128.

<sup>3)</sup> Defterreich fiber Mles, wenn es nur will, pag. 121 (ber Musgabe von 1750).

selbstverftanblich unter bem Belbe stedend bachte. 1) Saben bie Bhyfiotraten burch biefe ihre Betrachtung ben Rapitalbegriff entschieden gefordert, fo lagt sich boch nicht behaupten, bag fie benselben barüber hinans selbstständig und bireft weiter ausgebildet hätten. Denn die von ihnen gegebene, für ben Rapitalbegriff fo äußerst wichtige Anregung, daß die Grundeigenthümer in ihrem "produit net" auch eine Bergutung für die einstmals zur Rulti= virung bes Bodens gemachten "avances" bezogen, 2) wurde von ihnen nicht verfolgt und blieb noch lange fo gut wie unbeachtet, während ber fich in den physiofratischen "avances annuelles" und "avances primitives" abzuheben beginnende Unterschied amischen umlaufendem und ftehendem Vorrathefapital von A. Smith fofort aufgegriffen wurde.

Es ift febr zu bedauern, bag A. Smith nur biefe boch untergeordnete Rapitalerscheinung von den Physiotraten zur Beiterführung aufnahm und nicht auch jene andere so eminent wichtige. in welcher ichon die Theorie des Bodenfavitals ftedt. Denn fehr mahricheinlich ware ce bann feinerfeits mit bem Arbeitskapital

<sup>1)</sup> Quesnan, im dialogue du commerce (Physiocratie p. 335 fg. ber Ausgabe von 1768): Mr. H.: "Mais vous, qui connoissez si bien la nécessité d'avoir des capitaux en avances pour l'agriculture . . . etc., ne pensez-vous pas, que la formation du capital de ces avances exige que l'on accumule beaucoup d'argent" - Mr. N.: "Les avances nécessaires pour tirer le plus grand produit possible du territoire ne dépendent point de la quantité du pécule. Parcourez les fermes et les ateliers et voyez quels sont les fonds de ces avances si précieuses. Vous trouverez des bâtiments, des bestiaux, des semences, des matières premières, des meubles et des instrumens de toute espèce. Tout cela vaut de l'argent sans doute, mais rien de cela n'est de l'argent." Bergl. auch Eurgot (oeuvres ed. Daire 1844) p. 22 fg.

<sup>2)</sup> Quesnan, Physiocratie p. 108, 375 u. passim. Bei Baubeau, explication du tableau économique (Physiocrates ed. Daire 1846 II p. 829) wird folgende Ueberficht gegeben :

<sup>1.</sup> Terre en friche, ou sol en non valeur

<sup>2.</sup> Avances foncières

Dépenses productives 3. Avances primitives de la culture ou de 4. Avances annuelles l'exploitation

<sup>5.</sup> Récolte qui en résulte.

nicht bei einer fast ebenso flüchtigen Andeutung geblieben, wie auf Seite ber Physiotraten mit bem Bobenkapital.

In ber That führt Smith unter feiner Rapitaleintheilung zwei Bestandtheile, die als ein von ihm wohl geahnter Inhalt bes Bobenfapitals und bes Arbeitstapitals gelten tonnen, nur fo furz auf, ohne fie in seiner nachfolgenben Untersuchung irgendwie weiterzuführen, bag biefelben von seinem Rapitalbegriff eigentlich fofort wieber ausscheiben und für biesen jedenfalls nicht fruchtbar geworben find. Indem er1) ben gangen angesammelten Vorrath bon produzirten wirthichgeftlichen Gutern in zwei Beftanbtheile sondert und bem ersten, welcher Einkommen bringen foll und "Rapital" genannt wirb, einen zweiten, als zur unmittelbaren Genuftonsumtion beftimmt, gegenüberftellt, hat Smith Gegenfat von wirthbaren und wirthschaftlichen Gütern als zur Charafteriftif bes Rapitals gehörig berbeigezogen. Da er aber bie Spuren von Bobentapital und Arbeitstapital, taum aufgetaucht, auch sofort wieder verschwinden läßt, so fann es bei ihm teine blos wirthbaren Rapitalguter geben, fondern nur wirthbarwirthschaftliche zugleich, mahrend boch für bie vollständige Ergründung bes fich aus Bobennatur und Arbeitsnatur emporringenden Kapitals die Entgegensetzung der blos wirthbaren und ber blos wirthichaftlichen Güter unumgänglich ift.

Da das smithische Kapital sich demnach wesentlich in den Bahnen des oben nur vorläusig gekeunzeichneten isolirten Vorrathskapitals bewegt, so soll dessen Berhalten zu dem Gennsporrath gleich hier besprochen werden, ehe die aus den vorhandenen Ansähen hervorgehende weitere wissenschaftliche Krystallistrung von Bodenkapital und Arbeitskapital in's Auge gesaßt wird.

## 1. Das Borrathsfapital.

In ber Smithischen Auseinanberhaltung von Kapitalvorrath und Genugvorrath liegt teineswegs, wie man wohl geglaubt

 $<sup>^{1})</sup>$  Inquiry (Edinburgh 1809)  $\mathfrak{B}.$  II cap. 1. On the division of stock.

hat,1) ein principieller Gegenfat gur Auffaffung ber Phyfiofraten, welche allerbings jene Unterscheidung nicht ausbrücklich machen. Es liegt vielmehr bier eine Unklarheit und Unficherheit in ber Terminologie vor, welche noch bis in unfere Tage berabreicht. während doch der Haubtsache nach die Abweichungen nur scheinbare find. Darüber, bag ber Begriff ber Broduftivitat von bem Rapitalbegriffe nicht getrennt werben fonne, find Alle, ausbrücklich ober stillschweigend, einig. Bei Smith zuerft regt fich bas Beburfniß, ansbrudlich zu fonftatiren, wie bei einem angesammelten Vorrathe von producirten wirthschaftlichen Gütern bas Moment bes Bestimmtseins fur weitere Brobuftion, in welcher die wirthschaftlichen Güter ihren eigenthümlichen Werthen nach nicht nur erhalten blieben, fondern aus welcher biefelben fogar erweitert hervorgeben, fich zu bem Momente bes Bestimmtseins für bie menschliche Genuficonsumtion verhalte, in welcher die wirthichaftlichen Guter als folche endgultig und unwiderruflich untergeben. Wenn sich nicht wichtige wissenschaftliche Erörterungen anderer Urt bamit verbunden hatten, fo fonnte man fagen, bag es auf eine bloke Eulbenftecherei hinausliefe, ob bie Dbiefte ber Benuffonsumtion bejonders hingestellt ober an ben Rapitalvorrath erläuternd angehängt werden follten. Bei tonjequenter Festhaltung ber Smith'ichen Erflärung hatte man unschwer, fobalb man nur einmal auf die Werthatome ber Buter gurudgegangen mare, mit einer Wortbenennung nach ber einen ober anderen Seite bin bie Sache fertig machen fonnen. Schlimm und verwirrend wurde aber Die weitere Spaltung bes Genufevorrathes im einen Theil, ber für fich baftehen, und im einen Theil, ber bem Rapital angehangt werden follte. Auf diefen Abweg gericth 3. B. San,2) ber mit seiner an sich bochst berechtigten Reaktion gegen bie von

<sup>1)</sup> Bgl. namentlich Knies "Geld und Kredit", Bb. 1. 1873, der (pag. 1—56) sehr werthvolke Erdrerungen über den Kapitalbegriff bringt. — Ueber das Gemeinsame in der Kapitalaussfallung von Quesnay und von Smith wgl. die Einzelheiten parallelissfrende Untersinchung von Ganish, des systèmes d'économie politique. Par. 1813. I. Bud 3, Cap. 2, 3 u. 4.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Traité d'économie politique. VI. edit. par Horace Say. I. cap. 13. Egf. aud Cours complet d'économie politique pratique. II. ed. p. H. Say. I. cap. 1!.

Smith beliebte Ausschließung immaterieller Güter aus bem Berreich ber wirthschaftlichen Güter boch zu weit und besonders in der Richtung des Arbeitskapitals unrichtig experimentirend vorziging und damit auch den Begriff des Borrathskapitals zu verzerren begann. Geradezu verhängnisvoll gestaltete sich die Sache dadurch, daß hermann, 1) der an selbstständiger wissenschaftlicher Stärke Say weit überragt und der ohne Frage seit Semith das bedeutendste Ferment in die Entwicklung des Kapitalsgriffes geworfen hat, von Say die Inwitkelung des Smith'schen Genußeworfen hat, von Say die Index naußeborrathe und der einen theoretischen Gegensatz zwischen Ausstapital und Produktivkapital permanent machte, der dann namentlich durch den Einstuß von Roscher<sup>2</sup>) zu sehr weiter Verbreitung und Anerkennung gelangt ist.

Die einzige der Zweitheilung von "Berbrauchsvorrath" und "Rutkapital" zu Grunde liegende Wahrheit ift, daß ihrem förperlichen Habitus noch manche Güter rascherer, manche langsamerer Zerstörung ihres Werthes unterworfen sind. Diese ganz allgemeine Wahrheit, welche in keiner Weise einen speciellen Hinweis gerade auf den Kapitalbegriff enthält, ist sür denselben auch deßhalb unstruchtbar, weil es an und für sich gar keine Grenzlinie gibt, an welcher langsamer von rascher unterschieden werden kann. Benn Hermann selbst sagt. "In den schlellverzehrbaren Gegenständen grenzt das Autskapital an den Verbranchzuprrath," so kann man

<sup>1)</sup> Staatswirthschaftliche Untersuchungen. 1832. pag. 59 ff. Ju ber zweiten Auftage von 1870 ift (pag. 221 ff., 233 ff.) das Ruhstapital dem Produktivsapital unmittelbar gegenübergestellt, während bieses in der ersten Aust. überschisser Weise mit einem doch gar nicht selbsständigen "Leigklapital" zusammen unter die Benennung "Erwerdskapital" subsumitt war.

<sup>\*)</sup> Grundlagen ber Nationalösonomie § 43. R. bezeichuet bas Hermann'iche "Rutglapital" mit dem Namen "Gebrauchstapital".

<sup>\*) 1.</sup> Aust. p. 60. In ber 2. Aust. p. 226 heißt es gar: "Rechuet man bie sofort bem unmittelbaren Gebrauch gewöhmeten Borräthe nicht zum Kopitale, so muß man boch als Nuptapital anerkennen, was ohne soforte Bestimmung vober Bezeichnung seiner Berwendung lediglich aus Borsorge gegen unworhergeseichene Bedürsnisse ober Noth, ober auch um sich bie Freiheit der Bertignung zu sichern, ausserwicht wird. Ein solcher Borrath, wenn auch verbranchbarer Dinge,

ihm von feinen eignen Pramiffen aus bie Refultate unschwer über bie Grenze herüber- und binüberwerfen. Rahrungsmittel gehören nach hermann jum Berbrauchsvorrath, Gerathichaften jum Rutsfavital: aber man fann in einem höchft normal ausgestatteten Saushalte an einer Quantitat Thee ober Bein noch Jahr und Tag haben, mahrend eine Quantitat von Trinfglafern ober Manichetten, bie man gleichzeitig bamit in Benutung nahm, ichon langft aufgebraucht ift. Und ob man etwa einen Rock in einzelnen unbenannten Bortionen ober eine Rifte Cigarren in einzelnen Cigarren aufbraucht, bleibt fich fur bas Wefen ber Sache boch völlig Bas ferner die von Roscher so nachbrudlich hervorgehobene "abfichtliche Bergehrung" und "unbeabfichtigte Schattenfeite des Berbrauchs" betrifft, so ist das gar tein wirklich existirenber Unterschied; jeber gute Wirth weiß fehr wohl, bag er Rleiber. Möbel. Geräthschaften, um ihren Rugen zu genießen, aufbrauchen muß, und auf ber andern Seite hat fein auter Wirth "bie Abficht". Werthe an Brod, Fleisch, Wein, Cigarren, untergeben zu laffen, fondern die Absicht, seinen bezüglichen Bedarf mit möglichst wenig Werthzerftorung möglichft vollftanbig zu befriedigen. Stellung bes "Rugfapitals" ju bem "Berbrauchsvorrath" eine unhaltbare, fo ift fie es nicht minder gegenüber bem "Broduttivfapital", wie eigentlich biefer pleonaftische Rame ichon gang von felbst fagen konnte. Ift Rapital an und für sich etwas in bem Produttionsgange ftedendes, fo fann man bei einmal borhandenem Borrathstapital wohl noch unterscheiben zwischen fortbestehenbem und vergehendem Rapital, etwa wie man bei einem Spargelbeete unterscheiben tann zwischen ben produttionsfähig fortbestehen bleibenben Spargelflauen und ben abgeftochenen Spargelfopfen, welche vom Plat vergeben, um in Benutung genommen zu werben. Go wenig man hier zwischen bem in ber Ernte vergebenden und bem im Begetationsftamme fortbestehenden Theile ber Spargelpflange noch eine britte, biefen beiben felbstftanbig toorbinirte, Erscheinung in bem Stengel annehmen fann, ber ja beim Abstechen entweder

ift fein Berbrauchsvorrath." Bestimmter als es hier von Hermann selbst geschieht taun boch die Unbestimmtheit eines Unterschiedes zwischen "Berbrauchsvorrath" und "Rustapital" taum auszelprochen werden.

bem geernteten Ropfe ober bem verbleibenben Begetationsftamme nothwendig anbeimfallen muß, ebenfowenig fann es zwischen Genufgutern und Borrathstapital noch ein besonderes "Rugfapital" geben. Das fogenannte Mutfavital ift entweder vergehendes Borrathstavital, welches als Genukaut abfällt und genau mit biefem Momente zu produziren aufhört ober fortbestehendes Borraths= fapital, welches weiterhin bem Brobuftionsprozesse bient. man für erfteres ben Namen "Genuggut" ober "vergehendes Borrathsfavital" gebrauchen will, macht feinen Unterschied, wenn man fich nur hutet, ben Blid auf ben forverlichen Sabitus ber bier porliegenden Gütererscheinungen zu beschränken und dieselben immer räumlich als besondere Guterindividualitäten auseinander halten ju wollen, worüber Smith und noch weniger San, Bermann und Roicher nicht binausgefommen waren. Analpfirt man aber Die Guter bis in ihre Werthatome, fo fann man mahrnehmen, bağ mohl fein einziges fonfretes wirthschaftliches But eriftirt. moge man es unter bem namen "Bebrauchswerth", "Rukfavital" ober "Broduftivfapital" aufführen, in welchem nicht gleichzeitig Werthatome mit ber Tenbeng fortzubestehen und Werthatome mit ber Tendens zu vergeben vorhanden find, die furzweg als Erwerbsatome und Benufatome bezeichnet werden mogen. Bei einer Majchine 3. B., wo man leicht baran benten mochte, bas Bange als nur aus Erwerbsatomen bestehend an betrachten, fonnen urploklich Genukatome genug hervorbrechen, feien fie auch an fich noch fo unbedeutend, indem fie etwa als Kindersvielzena, Brennftoff 2c. Unwendung fanden, gang baran zu geschweigen, bag amischen ben Erwerbsatomen in ber Freude bes Schaffens mit ihnen ichon Genukatome stecken. Umgekehrt fann ein scheinbar nur aus Genufatomen bestehendes But, 3. B. ein Braten, ber eben auf bem Tische angerichtet wird, sei es baburch, bag er bas lette Stadium ber Benuffertigfeit fur Die Tafel noch nicht erreicht bat und noch einer Ginwirfung burch Bürgen, Berlegen zc. bedarf, fei es etwa baburch, bag er als Proviant für eine rafch nöthig geworbene Beichäftereise eingepacht wird ze., oft genng noch fehr reichliche Erwerbsatome zu Tage treten laffen.

Genufatome und Erwerbsatome oscilliren in jedem wirthschaftlichem Produkte, gewärtig, in diesem oder jenem Sinne das fragliche But bervortreten zu laffen. Will bie Frage aufgeworfen werden, von welchem Momente an ein produzirtes wirthschaftliches But ungweifelhaft als blofies Genufigut betrachtet werben tonne, fo fann bie Autwort nur lauten : von bem Momente an, in welchem ce aufhört überhaupt zu fein, welcher Moment ibentisch ift mit bem, in welchem ce aus bem Borrathefavital endgiltig heraustritt. Dabei ift Sache fur fich und ber Lehre bicfer beiben anbern Rapitalien angehörig, imviefern burch bie Sandlungeweise ber Menichen aus vergehendem Vorrathstapital Bodenfapital ober Arbeitsfavital wirb. Daß es bemnach fonfrete Genufauter nicht anders als nur für bie Dauer eines Augenblicks geben tann, bat burchaus nichts Befrembenbes. Befteht ja boch bie gange Gegenwart nur einen Augenblid lang, gerabe fo lang, als je ein Butunftsatom Beit braucht, um fich in ein Bergangenheitsatom zu verwandeln. Genufivorrath in bem Ginuc eines Borrathes von fonfreten inbividualifirten Genufigntern giebt es bemnach gar nicht, fonbern nur in bem Ginne eines Borrathes von Genufatomen, welche mit Erwerbsatomen untermischt in biefen ober jenen wirthichaftlichen Gütern fteden.

Der Irrthum mit bem "Rutsfavital" wird febr entschulbbar. wenn man bebeuft, in welch' bebentenbem Umfange und meift viel augenfälliger als bei bem "Berbrauchsvorrath" bie von Sermann und Roscher barunter begriffenen Gegenstände in ber That Erwerbsatome in fich einschließen fonnen. Auch mag als wesentlich maßgebender Gefichtspunft vorgeschwebt haben, daß ber betreffenbe Wirthschafter bei "Rustapital" meiftens für fich und bie Seinigen, bei "Brobuftivfapital" meiftens fur ben Berfehr zu produgiren pflegt, mahrend auf biefen gewiß recht bemerkenswerthen und auf andrem Gebiete wichtigen Gegensatz boch bier für bas Wefen ber Sache Richts aufommt, fonbern Alles barauf, baf bie Erfaffnug ber in einem produzirten wirthichaftlichen Gnte ftedenden Erwerbsatome neuen Werth zur Zwederfüllung und gwar immer wieber in Beftalt bes wirthichaftlichen Gntes liefert. Wo bies aber ber Fall, ba ift eben einfach, mag es in ber Beftalt bes "Berbrauchswerths", bes "Rugfapitals" ober bes "Broduftivfapitals" auftreten, wahres Borrathefapital vorhanden und ift eine bem "Verbrauchswerth" acgenübergestellte fünstelnde Unterscheidung zwischen "Nuplapital" und "Produktivkapital" weber erforberlich noch irgendwie berechtigt.

Sinfichtlich bes Brogentantheils ber Werthatome bes Borrathefavitale an Erwerbsatomen und an Genufatomen, wie berichiebenartig berfelbe auch in ben einzelnen fonfreten Butern auftreten mag, verfteht fich von felbft, mas aber nicht nur für Borrathstapital, fonbern für alles Bermogen gilt, bag jebe Birth. schaft, welche auf die Dauer gebeihlich bestehen will, Die Berangiehung ber Benufatome nicht einfeitig auf Roften ber Erwerbsatome vornehmen barf. Und gwar gilt bies wie für jebe Gingel= wirthichaft, gerade und genau ebenfo für die alle Gingelwirthichaften eines Bolfes gufammenfaffenbe Bolfswirthichaft. Auf ber mangelhaften Auffassung biefes Umftandes beruht ein großer Theil ber Migverftandniffe, welche über bas Borrathefapital noch herrichen, ebenso wie umgekehrt bie Smith'iche, und zwar sowohl bie einfache wie bie vergerrte, Fiftion von Benugatomen in Geftalt besonderer tonfreter Guter, bagu beigetragen hat, ber falichen 3bee Borfchub zu leiften, als könne es, abgesehen von negativen wirthschaftlichen Butern b. h. Uebeln, auch positive wirthschaftliche Buter geben, bie gwar für Gingelwirthichaften, nicht aber für bie gange Boltswirthichaft Borrathetapital feien. 1)

Mögen die einzelnen konkreten Güter, welche das Vorraths-kapital einer Wirthschaft bilden, noch so verschiedenprozentig aus Genußatomen und Erwerbsatomen zusammengesetzt sein, so gehört doch stets zur nachhaltig gesicherten Ausnutzung der Erwerbsatome in Genußatome Zweiersei, was, bei aller innigen Beziehung zu einander, doch ja nicht durcheinander geworfen und als identisch betrachtet werden darf. Sinmal muß man in jedem konkreten Gute, dessend genüßen Keinlichten gemäß, den Genußatomen Zeit und Gesegenheit lassen, auf den sie tragenden Erwerbsatomen gehörig zu reisen, man darf sie nicht voreilig zu Ungunsten

<sup>1)</sup> So bezieht sich von hiefeland (neue Grundlegung ber Staatswirthsichfiteftunft 1807. Tht. 1. p. 223) gemachte Bemertung: "und fo ift benn jede Sache vom Tauschwereth auch zum Kapital zu rechnen" nur barauf, baß man: "wertauschen tann und baß baber jebe Sache von Tauschwerth zugleich mittelbar mit einem Erzeugungswerth begabt fei".

ber Ertragsfähigkeit von ben Erwerbsatomen wegnehmen. Sobann muß die Auswahl ber konkreten Güter, welche bas Borrathskapital ber Wirthschaft bilden, im hinblick auf ben ganzen Stand ber Wirthschaft so getroffen werden, baß kein Migverhältniß zwischen sämmtlichen von bem wirthschaftenden Subjekte für sich verwendeten und für basselbe verwendbaren Genugatomen entsteht.

In biefen Beziehungen giebt es nicht ben geringsten Untersichieb, weber zwischen "Verbrauchsvorrath", Nutfapital" unb "Produktivkapital" noch zwischen Einzelwirthschaft und Volkswirthschaft.

Dan wird fich gleichmäßig hüten, aus feinen Nahrungeporrathen Fleisch, Gemuje, Kartoffeln zc. unzubereitet zu genießen, ober ein neues Wohnhaus, welches noch nicht boben- und treppenfest ift, zu beziehen, ober aus einer Schaumweinfabrif bie Beine zwar gezudert, aber noch ohne Rohlenfäure zum Benuffe meggu-In allen biefen Fällen handelt es fich gang gleichmäßig um Borrathstapital, aus beffen Erwerbsatomen bie Benugatome in bem erwünschten Grabe ber Reifevollenbung hervorgeben follen, aber noch nicht hervorgegangen find. Man wird fich ferner ebenfo buten, fein ganges Borrathstapital, fei es in einer Fabrit, fei es in einem Wohnhause, sei es in Nahrungsmitteln, anzulegen, um alle baraus resultirenden Genukatome ohne Rücksicht auf die anberweitigen Voraussekungen feiner Wirthichaft für fich felbit aufzubrauchen; man wird vielmehr in einer bestimmten Richtung an wirthichaftlichen Gütern, entweber nur je ben Theil seines Borrathstapitals anlegen, welcher ben in ber eigenen Wirthschaft verwendbaren Genufatomen genau entspricht, ober, wenn man einen größeren Theil anlegt, auf ben Absatz ber überschüffigen rationell in ber eigenen Wirthschaft nicht verwendbaren Genufatome Bebacht nehmen; wenn von zwei gleich vermögenden Birthen, von benen jeber eine Million Mark Borrathstapital hat, ber eine seine Million in Wohnraumen, der andere in einer Fenerwertsfabrit anlegt, fo wird gewiß jeder eine stattliche Portion ber barans hervorgebenben Benufatome ohne Schaben für fich verwenben burfen, während fich beibe und zwar gang gleichmäßig bald empfinblich geschäbigt fühlen wurben, wenn fie alle Benugatome für

fich verbrauchen wollten, anftatt einen entsprechenben Theil berfelben in ben Berfehr zu bringen. Die Bolfswirthschaft, als bie aufammenfaffende Ergangung ber Gingelwirthschaften im Berfehr, wird in fich bie mannichfaltigften Geftaltungen ber Anwendung bes Borrathstapitals, fei es im Ginne vereinzelter Bortionen, benen jebe ihrem Birthichafter fein Genugen an Genugatomen liefert, fei es im Sinne concentrirter Maffen, aus benen ihr Birthichafter Genufatome für ben Bertehr produzirt, haben muffen; aber wie boch bie Berfehrsentwicklung auch fteigen mag, fo wird es boch ftets unvermeiblich fein, bag jeber felbftftanbige Wirthschafter, fei es auch ber tleinste und unbedeutenbfte, Borrathetapitalien hat, aus welchen er fich innerhalb feiner Birthichaft bie Genufatome im letten Stadium fertig ftellt. Daß bicfe Seite ber Sache in ben fruberen Epochen ber Bolfswirthichaft mehr in ben Borbergrund tritt, fpater, mit gunehmenber Arbeitetheilung und Berfehrsentwicklung, bie andere, ift vollfommen richtig; aber es ift bies eine gang generelle volkswirthschaftliche Erscheinung, beren Geftaltungen mit bem Borrathetapital als foldem gar Nichts zu schaffen haben. Dan tann, ber Bequemlichfeit bes Musbrucks halber, um ein Dehr ober Weniger von Erwerbsatomen und Genufatomen in ben einzelnen fonfreten Gütern bes Vorrathekapitals furz und rafch anzubeuten, ja ganz wohl besondere Benennungen gebrauchen, die nur etwas treffender fein follten, als bie feitherigen. Damit wird aber in feiner Beife bie Bahrheit erschüttert, bag jeber in ber ifolirten Geftalt ber produzirten wirthichaftlichen Guter auftretende Borrath von gufammengehörigen Erwerbs- und Genugatomen Borrathstapital ift und daß man von besonderen tonfreten Genufigutern, ber begrifflichen Strenge nach, nicht eber fprechen taun, als in bem Momente, wo fich ein Borrath von Genukatomen enbaultig und unwiderruflich als von Erwerbsatomen völlig losgelöft zeigt, welcher Moment aber gleichbebentend ift mit bem Untergange ber beging= lichen Genufatome in Genuffe.

### 2. Das Bobentapital.

Im Vorsiehenden wurde wiederholt von wirthschaftlichen Gütern schlechthin gesprochen, während unter dieser der Kürze halber gebrauchten und im Jusammenhange nicht mißzuverstehenden Bezeichnung nur produzirte und in isolirter Gestalt auftretende wirthschaftliche Güter gemeint waren, welche, so lange noch der geringste Rest von Wirthbarkeit zu weiterer Zweckersüllung in ihnen steckt, Vorrathskapital sind. Es giebt aber auch wirthschaftsliche Güter, welche zwar produzirt sind, aber nicht isolirt auftreten, und es giebt ferner wirthschaftliche Güter, welche nicht produzirt sind. Damit kommen wir zur Bedentung der Kapitalzeigenschaft im Voden.

Das "natürliche" System Quesnay's sonnte nur den Bersauf eines höchst natürlichen Endes nehmen, weil es die Natur unnatürlich verzwängt hatte. Bei seiner, wie man gern sagen mag, großartigen Einseitigkeit vermochte es aus sich heraus den von ihm selbst angeregten Gedanken des Bodenkapitals nicht sruchtbar zu machen. Auch dei Smith blied er so gut wie bebeutungslos und die diesem unmittelbar nachfolgenden Nationalstonomen, welche von Bodenkapital sprechen, thun dies kaum mehr als gelegentlich im Vorübergeschen, so daß erst seit Hermann') das Bodenkapital als ein wissenschaftlicher Faktor erscheint, mit dem man ernstlich rechnen muß.

Daß die Hermann'sche Doktrin von der Kapitaleigenschaft des Bodens eine, wenn auch nichts weniger als allgemeine, so doch immerhin beträchtliche und lang andauernde Anerkennung gesunden hat, beruht daraus, daß in dem von Menschen kultivirten Boden in der That und in sehr bedeutsamer Weise Kapital enthalten ist, dessen Vorlandensein, wie es einerseits schon dem blos laienhaften Instintt nicht entgeht, andrerzeits vor dem Forum der strengsten wissenschaftlichen Prüfung bestehen bleibt. Anerkennung kann aber keineswegs der ganzen Hermann'schen Kapitaltheorie

<sup>1)</sup> Staatswirthschaftliche Untersuchungen. Abschn. III. Bom Kapital. (p. 43-62.) (2. Aust. p. 111, 122, 221 fg.)

gezollt werben, welche ben Boben überhaupt zum Rapital erflart und welche nur zu fehr bie bem ausgezeichneten und verbienstvollen Birthichaftlehrer fonft eigene Scharfe und Folgerichtigkeit ber-Bei bem fehr bestimmten Gegenfage, welchen S. amifchen feinen beiben maßgebenben Wirthschaftsfattoren Arbeit und Rapital festgehalten wissen will, muß von vornherein schon ber gur Definition bes Ravitals gebranchte Bortlaut fehr auffallen: "jebe bauernbe Grundlage einer Dutjung, welche Taufchwerth Trifft biefes Rriterium benn nicht gang genau ebenfo für bie Arbeit zu? Man fann fagen, baf bier nur eine fehlerhafte Unebrudemeife porliegt und nicht eine fachliche Intonfequeng, ba 5. fein Rapital, nach bem unmittelbar babei Gefagten, befchräuft auf: "bas Bermogen einer Berfon ober bie Daffe außerer Guter, welche fie eigenthümlich befigt", mahrend er noch früher bereits bie Arbeit ausbrudlich von bem Bermogen ausgeschloffen batte. Aber mas berechtigt ibn benn "Bermögen" auf "außere Guter" Der Sprachgebrauch ficherlich nicht. Alfo mußte es au firiren? eine feinen eigenen Bramiffen entsprechenbe zwingenbe innere Logit fein, Die Begriffe nur in folden Worten zu bergen. führt aber auf die Sauptichwäche ber nationalöfonomischen Theorie Bermann's, barin bestehenb, bag beren im § 1 gegebener Husgangepunkt leider falich ift. Die von ihm gefennzeichneten inneren Guter eines Menfchen tonnen niemals, wie er irrig annimmt, ju außeren Gutern für einen andern Menichen werben, fondern fie tonnen nur aus fich beraus außere Buter produgiren. bricht aber bie Bermann'iche Rapitallehre von biefer Seite ber jufammen. Indeffen auch von diefer mangelhaften Fundamentirug abgesehen und bie B.'fchen Bramiffen mit ihrer übereilten und gu leicht hingeworfenen Ausbrucksweise einmal als richtig angenommen, bleibt bie übrige Darftellung, welche ben gangen Boben für bas Rapital in Unfpruch nehmen will, ohne iche überzeugende Beweis-Einen gerabezu abstogenben Ginbrud fogar macht bas in faum glaublicher Beife herbeigezogene, auf ber Grenze von Derfantilismus und Phyfiofratie ichwebenbe Scheinargument: "Ueberall gilt Grund und Boben als einer von ben Gegenständen, burch beren Antauf man ein Gelbfapital wirflich gur Broduftion verwendet." Sehr ichwach ift fobann ber Berfuch, Rapitaleigenschaft

bes Bobens baraus abzuleiten, "bag ebenso wie Rapital in Grund und Boben übergeht, auch Grund und Boben fich mit bem Rapitale verbindet und nur in biefem Ertrag giebt." Wird benn eing baburch, bag ein Dann und eine Frau fich als Chepaar perbinben, ber Mann zu einer Frau ober bie Frau zu einem Manne? Und felbst wenn die Argumentation guläffig mare, mußte man ba nicht ebenfo gut fagen, ber Boben ift Arbeit, weil er fich mit ber Arbeit verbindet und nur in bicfer Ertrag giebt? Wie leichthin Hermann bier mit Begriffen Fangball fpielt, ergiebt fich auch aus folgender Bemerfung: "bag bas Gintommen aus Grund und Boben auf etwas anderer Beije fich bilbet, als ber Bewinn aus ber Mehrgahl ber Rapitale, fann fein Grund ber Trennung fein. ba Bobenverbefferungen ihren Ertrag gang mit ber Grundrente verbinden, und fie nach Smith boch Rapital find. Ueberdies erhellet biese theilweise Verschiedenheit nicht von vornherein, und fann baber auf die Grundbegriffe feinen Ginfluß baben." Alfo: bag an ber Nachfommenfchaft ber Mann in etwas anderer Beife betheiligt ift als bie Frau, tann fein Grund ber Trennung fein, ba in bem von ber Wöchnerin geborenen Rinbe ihre Nachkommenichaft fich mit ber bes Mannes gang verbindet und Wöchnerinnen nach ben angesehensten Lehrbüchern ber Physiologie boch Frauen find; ba überdies biese theilweise Verschiedenheit für die Anschaus ung eines Mondbewohners 2c. nicht von vornherein erhellet, fo barf in ber Bhyfiologie baber nur von Frauen als von Erzeugern ber Nachkommenschaft bie Rebe fein!!!

Hermann fährt fort: "Um wenigsten Rücksicht verdient die Unterscheidung, daß Grund und Boden von Natur bestehe, Kapital Folge früherer Ersparniß an erzeugten Gütern sei, da die Beobachtung, daß ein Borrath früherer Erzeugnisse die Produkting förbert und ergiediger macht, während er sich seinem Tauschmerthe nach erhält, wohl zuerst auf den Begriff des Kapitals führte, Ersparniß zu sein, aber keineswegs set mehr nothwendiges Werkmal des Kapitals ist." Warum denn jest nicht mehr, wenn es früher der Fall war? Wohl etwa, da nichts Anderes beigebracht wird, weil H. behauptet hat, der Boden schlechthin sei Kapital? Wenn das richtig ist, dann ist auch richtig, daß das Werkmal Ersparniß "keineswegs jest mehr" für den Kapitalbegriff nothe

wendig ift; aber die Sache bleibt boch mit biefer petitio principii ungelöft. Es ftand und fteht felbstverständlich jest noch jedem Nationalöfonomen frei, nur zwei Faftoren ber wirthschaftlichen Broduktion angunehmen und babei zu beharren: Die menschliche Berjönlichfeit und bas, mas außer ber menschlichen Berjönlichfeit gelegen ift. Allein bagu gehört bann jebenfalls, bag man im Musgangepunfte beftimmt und rudhaltlos von aller öfonomifchwiffenschaftlichen Tradition abfieht, anstatt unlogisch durcheinander mengend neue bisparate Einzelbegriffe in bas einmal vorliegenbe, auf anderer Bafis fteffende Rapitalproblem einschieben zu wollen. Beharrt man aber auf ber, wie immer gewonnenen, Zweitheilung in ben perfonlichen und ben nicht perfonlichen Fattor, fo fann man in seinen wiffenschaftlichen Erörterungen bie Nationalökonomie wohl noch statistisch behandeln, giebt aber die geschichtliche Behandlungsweise völlig preis. Abgesehen von bem schon erwähnten Rebler in § 1, mag es ber fast völlige Mangel an hiftorischem Sinne bei hermann erflaren, bag biefer nicht affimilirend und organisch gliebernd auf ben bishinigen Rapitalbegriff einzuwirken permochte und baf feine, wenn auch machtig aufregende, Rapitalboftrin nur bruchftudweise und zumeift negative Ergebniffe lieferte.

Was aus dem Kapitalbegriff als charafteristiches, denselben im geschichtlichen Werdeprozeß der Ereignisse erfassendes Moment hervorleuchtet, ist der Gegensatzwischen dem, was ohne und zwischen dem was durch Zuthun der Menschheit geworden ist. Verbindet man dieses Woment, welches auf einem ganz andern Eintheilungsgrunde beruht, in einer jede Konsusion der Eintheilungsgründe ausschließenden Art mit jenem Womente, welches der Gegensatz des hersprücklichen und unpersönlichen Faktors in der Wirthschaft, jo springt aus dem Gesanmt-Kapitalbegriffe das Bodenkapital klar und unzweideutig genug hervor.

Alles, was außerhalb ber Persönlichkeit ohne menschliches Buthun geworden ist, ist Bodennatur (äußere Natur, Natur i. e. S.). Alles, was der Bodennatur durch menschliches, die Wirthbarkeit bes Bodens beeinschießendes, Zuthun einverleibt worden ist, ist Bodenkapital. Und für dieses Bodenkapital ist, Ersparniß zu sein, allerdings kein nothwendiges Werkmal. Während für das Vorrathskapital das Werkmal der Ersparung, und zwar nicht

etwa der ein für allemal stattgehabten, sondern der fortwährenden, so unumgänglich ist, daß man geradezu sagen kann: das Borrathskapital ist ein Vorrath von ersparten wirthschaftlichen Gütern, kann Bodenkapital, gleichwie Arbeitskapital, auch ohne Ersparung an wirthschaftlichen Gütern entstehen und sortbestehen, wie es ja auch als blos wirthdares Gut existiren kann, ohne wirthschaftliches Gut zu sein. Bodenkapital kann wirthschaftliches Gut zu sein. Bodenkapital kann wirthschaftliches Gut zu sein, muß es aber nicht sein, es kann auf Ersparung beruhen, muß aber nicht darauf bernhen, es kann auf Ersparung beruhen zugleich einschließen, wie das Vorrathskapital es kuß, muß aber, wenn es eines derselben einschließet, nicht nothwendig beide einschließen, wie es ja auch beide ausschließen kann, ohne sie ausschließen zu müssen.

Betrachtet man ben Anwuchs eines Balbes, che bie Reife bes Zuwachsmaximums erreicht ift, fo treffen in biefem Bobentapital die beiben Momente, wirthschaftliches But und Ersparnik. ju, wenn ber Balb ein fünftlich angepflanzter, bagegen nur bas Moment wirthichaftliches But, aber nicht Ersparnik, wenn ber Balb ein natürlich gewordner, blos appropriirter ift; auch ift für biefen Kall, wirthichaftliches But aber nicht Erfparnif, fehr mohl möglich, daß urfprünglich ein erspartes wirthschaftliches But, b. h. Borrathefapital, in ben Boben gestedt wurde 3. B. burch Dungen, Entwässern, mahrend nachber bie Rapitaleigenschaft als Bobenfapitaleigenschaft fortbauert, ohne bag auf bas Eriparen fortan noch etwas ankame, ein Fall ben hermann wohl, nur bann unrichtig generalifirend, bei bem Obenbemertten im Huge gehabt haben tonnte; umgefehrt ware ein Fall für bas Borbanbenfein bon Eriparnik aber nicht von wirtichaftlichem Gut, mahrend uriprunglich ebenfalls beibe Momente borhanden waren, wenn ein Squatter burch Borrathefapital ein nicht verfaufbares Gelb verbeffert hat. welches aber zur Erhaltung biefer feiner blos wirthbaren Bobenfavitaleigenichaft, mabrend vieler Monate im Jahre nicht betreten werben barf und ihm täglich einen großen Umweg auferlegt. Dimmt man bier an, bag ber Squatter ben Boben ohne Borrathefavital, nur burch feine Arbeitewirtsamteit verbefferte, fo bat man ben Kall bes Borhandenfeins von Erfparnif allein im Bobenfapital, ohne bag überhaupt weber jest noch früher ein wirth-



ichaftliches Gut vorhanden gewesen wäre. Endlich giebt es noch den Fall, in welchem das Bodenkapital weder wirthschaftliches Gut noch Ersparung voraussetz, in welchem wirthschaftliche Beweggründe zur Herstellung von Kapital völlig sehlen und dasselbe nur thatsächlich in Folge menschlichen Zuthuns vorhanden ist, wie z. B. bei einer alten Befestigungsschanze, welche dem Staate gehört, und die Ländereien der Nachbarzchaft gegen Ueberschwemmungschütz, oder, um ein anderes sehr weitumsassende Beispiel anzusschus, dei den als werthlos beseitigten menschlichen Absalz und Auswurfstoffen, aus deren Zersetzungsprocesse erhöhte Bodenfruchtbarteit entsprungen ist.

Reiner besonderen Erwähnung bedarf es, wie mannichfach bie vorerwähnten Falle fich verschlingen konnen und in ber Birtlichfeit auch verschlingen. Die größte Mannichfaltigfeit ber Erscheinungen barf barüber nicht täuschen, bag und wie in bem Boben, von bem Augenblice an, wo ihn ber erfte Menschenfuß mit bem Willen bes Wirthichaftens überfdritt. Bobennatur und Bobentapital enthalten find. "Die Natur gab Bolhohe, Formation bes Bobens, geographische Lage; bas llebrige ift ein Wert ber bauenden, faenden, einführenden, ausrottenden, ordnenden, verebelnben Rultur."1) Giner befonderen Erwähnung und eingehenden Erwägung bedarf aber allerdings die Frage, inwiefern die burch menichliches Buthun berbeigeführte veranderte Birthbarteit bes Bobens fich in gutem ober üblem Ginne geltenb machen tonne. Beil jedoch biese Frage nach Gut ober Uebel in ber Kapitalmirtfamteit nicht nur fur bas Bobentapital, fonbern fur bas Rapital gang allgemein ihre Bebeutung bat, jo foll fie erft besprochen werben, nachdem auch bem Arbeitsfapital bie noch nicht erfolgte fritische Betrachtung zu Theil geworben ift.

#### 3. Das Arbeitsfavital.

Die wissenschaftliche Erkenntnig bes Arbeitskapitals hat wesentlich baburch gelitten, baß zwischen Arbeit im Sinne von

<sup>1)</sup> Behn, Rulturpflangen und Sausthiere. 2. A. 1874. pag. 2.

I m pfenbad, bas Rapital in feiner Rufturbebeutung.

Arbeitsfähigfeit und Arbeit im Sinne von förperlich nicht figirt gewordener Arbeitsleiftung kein klarer und konsequenter Unterschied gemacht worden war.

A. Smith, welcher mit dem Hinweis auf die erworbenen nühlichen Arbeitsfähigkeiten der Menschen das Wesen des Arbeitskapitals andeutet, mußte freilich von jeder Verwechselung desselben mit immateriellen Arbeitsleistungen frei bleiben, weil er vom Bereich der Wirthschaft immaterielle wirthschaftliche Güter vollskändig ausschließt. Gegen diese bei dem Besteger des einseitigen physiotratischen Begriffs der wirthschaftlichen Güter schwererklärliche Einseitigkeit wurde vor Allen von G. Garnier, dann von J. S. Sap, so nachbrücklich angelämpft und diesen von späteren Autoren, worunter namentlich Hermann hervorragt, so erfolgreich setundirt, daß, troß einiger Rückfälle in die mangelshafte Smith'iche Auffassung, die Gleichberechtigung materieller und immaterieller Güter im Sinne wirthschaftlicher Güter jest als wissenschaftlicher Fundamentalsah getten darf.

Während von ben einflufreichen unmittelbar auf Smith folgenden Nationalökonomen einerseits Garnier, der eigentliche wissenschaftliche Auktor der immateriellen Güter, ) sich auf den Begriff des Arbeitskapitals nicht einläßt, andrerseits Canard) diesen

<sup>1)</sup> Als zuleht aufgetretener bedeutender Gegner der immateriellen Giter ift Bernhardi zu nennen. Bgl. Berfuch einer Kritit der Gründe . . . für größes und lieines Grundeigenihum. 1849. pag 138 sg. Indeß zeigt B. selbst in überzeugender Weise, wie wenig stichhaltig der gewöhnlich behauptete Widerspruch zwischen immateriellen und materiellen Gitern gerade in einem hauptpuntte ift, und seine Gegnerschaft ist wohl wesentlich durch die Besürchtung einer übertriebenen Hereingebung immateriellen Giter in das Birthschaftsbereich hervorgerusen, die aber bei materiellen Gitern nicht minder vortommen fann. Solche entstellende wirthschaftsbereich elbergriffe werden freilich bei den immateriellen Gitern, mit Rüchsicht auf beren sonstige Beziehungen, leichter unangenehm und selbst geradezu abschreckend berühren, als bei den materiellen Wit seinen Argumentationen hat Bernhard gewiß Say und Anderen gegenüber in ein elnen von diesen übertriebenen oder ungründlich gegebenen Puntten recht, aber die gerade in dieser Frage ebens schneidige als sichere Beweissihrung hermann's (a. B. p. 2, 6, 20) vermochte er nicht zu enträssen.

<sup>3)</sup> No. XX ber notes du traducteur zu seiner Uebersetzung A. Smiths (Paris 1802 Tome V p. 169).

<sup>3)</sup> Principes d'économie politique. Paris 1801. p. 10 fg. Die Aeußer.

Begriff icharfer und eingehender, als von Smith geschehen, betont, ohne bas Befen ber immateriellen Guter gur Betrachtung näher beranzuziehen, nimmt ber vielseitige und vielgewandte 3. B. Sap4) beibes in feine Erörterungen auf, wenn auch, namentlich was bas Arbeitstapital betrifft, an inftematifcher Folgerichtigkeit mangelhaft genug. Da San, feiner gewöhnlichen Urt gemäß, wenig in die Tiefe bes Gegenstandes geht, fo blieben ihm bie ernstlichen wiberspruchsvollen Berwicklungen erspart, welche seinen erbitterten literarifchen Gegner Storch betrafen. Storch hat wohl mehr als irgend Jemand bagu beigetragen, ben Begriff bes Arbeitsfapitals in Miffredit zu bringen und beffen allgemeine miffenschaftliche Aufnahme zu verhindern. In feinem "Cours d'économie politique" heißt es Anfangs gang richtig: "Alle inneren Guter ohne Unterichied (Gefundheit, Gewandtheit, Bernunft, Renntuffe, sittliche Gefinnungen, Freiheit 2c.) tonnen als Erwerbsmittel bienen. Jebe biefer Arten begreift sowohl Guter, Die blos von ber Ratur herrühren, als folche, die burch Runft mit Beihulfe ber Natur ent= standen sind, also natürliche und angeborene und auch erworbene Anlagen." Storch hatte bas hiermit Befagte, ohne ein Wort baran zu anbern, ftreng logisch fo interpretiren tonnen: bie Arbeitstraft eines freien Menschen, aus welcher wirthschaftliche Erfolge hervorgeben, ift wirthbares Gut ober, analytisch ausgebrudt, ein Romplex von unterscheidbaren einzelnen wirthbaren Bütern. Diefe Guter (Gefundheit, Gewandtheit 2c.) find entweder ichon von Natur vorhanden (Arbeitsnatur) ober fünftlich burch Arbeitsnatur und Bobennatur erzeugt (Arbeitstapital). Wie biefe

ung von Schlöger (Anfangsgründe ber Staatswirthschaft 1805 Band I p. 21): "ber Mensch, welcher eine Kunft ersernt, ift bei diesem ganzen Borgange gleichsam wie ein rohes Material zu betrachten, welches . . . bie Fähigteit erhält, nulhliche Gilter hervorzubringen," ift selbst nur eine roh materialissische Berbrämung zu Canard, durch welche keineswegs, ebensowenig als durch anderweitige Ausbruckweisen von gleichem Kaliber, der Ersebigung der wissenschaftlichen Frage genutt worben ift.

<sup>4)</sup> Traité d'économie politique. 6 ed. Paris 1841. p. 123 fg., 570; Cours complet d'économie politique. 2 ed. Par. 1840. Tome I p. 89 fg. ("la science et le talent d'un medicin . . . ne sont-ils pas des capitaux acquis . . . ?), p. 154 (car un homme fait, quel qu'il soit, est un capital accumulé), p. 164. Tome II p. 65.

Erzeugung auch stattgefunden hat, ob mit ober ohne Dazwischenfunft eines wirthschaftlichen Gutes, ift einerlei. Alle erzeugten fomohl, wie natürlichen, in ber Arbeitefraft enthaltenen Guter, aus welchen wirthschaftliche Erfolge hervorgeben, gehören in bas Bereich ber Wirthschaft." Weit entfernt aber ben Gebantengang in biefem Sinne zu verfolgen, geht Storch an fpaterer Stelle feines Werfes völlig bavon ab,1) indem er, ohne Rudficht auf Birthbarteit, Guter, Die ber menfchlichen Berfonlichfeit angehören, fchon bann und beshalb in bas Bereich ber Wirthichaft gieben will, wenn und weil fie mit wirthschaftlichen Sulfsmitteln, und barunter auch mit immateriellen Dienstleiftungen, hergestellt worben find. Daß er von folchen Gutern nur biejenigen aufnehmen will. welche in ben menschlichen Unlagen fo erscheinen, daß fie biefelben vervollfommnen, mahrend bie anderen als für ben Buftand ber Menschheit nicht wichtig genug, um eine ernfte Betrachtung gu verbienen, ausgeschloffen bleiben follen, andert nichts an ber Schiefheit einer Auffaffung, welche, anftatt ben perfonlichen Dienften unmittelbar und um ihrer felbst willen bie Qualität bon Bermogensautern gugugesteben, ihnen bies nur mittelbar, als Unbangfeln eines taum erft hingestellten und sofort ichon auf ben Ropf geftellten Arbeitstapitals vindiciren will. Der gange Standbunft, Die Lehre von ber Civilisation, "welche Die Gesete barguftellen hat, nach benen bie inneren Buter in einem Bolfe bervorgebracht, angefammelt und verzehrt werben," als einen Theil ber Bollswirthschaftslehre aufzufaffen, ift ein grundfalicher und nur geeignet, die innigen Begiehungen und gablreichen Bechselwirfungen, welche zwischen Bolfswirthschaft und Rultur bestehen, in getrübtem Lichte erscheinen zu laffen. "Daß bie Dienfte in ber Nationalotonomie nur aus bem Gefichtebunfte bes Ginfommens. bas fie erzeugen, betrachtet werben fonnen und baf ihre Wirfungen in Sinficht auf Sittlichfeit, Beiftesbilbung ac. ebenfo wenig hierher gehören, als bei ben Gewerbsarbeiten bie Rebe bavon fein fann, mas bie Wiffenschaften burch Bapiermublen, Buch-

<sup>1)</sup> Cours d'économie politique. Bgl. I p. 51 und II p. 337 fg. ber Ueberfetjung Rau's (Handbuch ber National-Wirthschie von H. Storch. Hamburg 1819).

bruckereien ober burch die Versertigung wissenschaftlicher Instrumente gewinnen," spricht Storch 12 Jahre barauf mit eigenen Worten aus. 1) Da er aber hartnäckig einen fingirten, weber bem Sinne noch dem Sprachgebrauche gemäßen, Unterschied zwischen Diensteleistungen und Erfolgen der Dienstelistungen sestängen. Processen von ihm preißgegebenen Ausgangspunkt des Arbeitskapitals nicht wieder zu sinden, geschweige denn weiter zu sühren.

Dem praktischen Inhalte nach groß empfunden, der wissenschaftlichen Methode nach aber wenig durchdacht ist dasjenige, was F. List über das Arbeitskapital beibringt. Anregung dazu hatte er ohne Zweisel von dem wunderlichen Nationalökonomen A. Müller) empfungen, namentlich auch in Hinschaft auf Bolksthum und geschichtliche Kontinuität, während er sich doch über den vielsach beengten und verknöcherten Standpunkt diese mit gewaltigem Schwunge hinweghebt. Wäre List's "Theorie der produktiven Kräste" nicht so ganz ohne Nücksicht auf die bestehende und von List selbst im Wesentlichen fortgebrauchte Terminologie

<sup>1)</sup> Bur Kritit bes Begriffes vom Nationalreichthum. Betersburg 1827 p. 16. Bergl. namentlich die vorhergegangene Arbeit von Storch, Betrachtungen Aber die Natur des Nationaleinsommens. Halle 1825. Borrede und p. 14 fg.

<sup>2)</sup> In biefer Fiftion beruhrt fich Storch mit Louis San. Bergl. beffen études sur la richesse des nations, 1836, wo es p. 81 heißt: "depuis plus de trente ans que je suis manufacturier . . . jamais je n'ai acheté du travail . . . Jamais je n'ai vu salarier du travail, mais j'ai vu paver un ouvrier pour son ouvrage." Ware bies nicht bloge Bortflauberei (in Frantreich giebt es boch auch bas Spriichwort : tel travail, tel salaire). fo murbe man folde Meuferung gerabe bei einem alten Fabritanten, und wenn er bas raffinirtefte Studlobninftem bei fich eingeführt batte, unbegreiflich finben muffen, Denn icon beim Studlobn tauft man in bem Studlohnprobutte unzweifelhaft bie Arbeit bes Arbeiters, welche fich bier ja jum Brede ber Lohnzahlung bem Unternehmer gegenfiber gar nicht anbers manifestiren tann, als im Probutte. Beim Taglobn ift beibes als außerlich getrennt noch beutlicher ertennbar, ohne barum innerlich weniger übereinzustimmen. Immer ift babei freilich bas Refultat ber Arbeitsleiftung Beftimmungsgrund für bie Lobnbobe, ju welcher man bie Arbeitsleiftung tauft. Richt nur ber Sprachgebrauch bes täglichen Lebens, fonbern auch bie wiffenschaftliche Ausbrudsmeife, tann in bem bier vorliegenben Sinne gang unbebentlich, wie auch allgemein geschieht, bas eine für bas anbere nehmen.

<sup>3)</sup> Die Elemente ber Staatsfunft. 1809. Bb. III p. 45 fg.

mitten in biefe hineingesturgt, fo hatte fie trop ihrer ungenugenben theoretischen Durcharbeitung an fich und trot bes leibenschaftlich heftigen, einer miffenschaftlichen Ertenntnig nichts weniger als förberlichen agitatorischen Tones, ben Lift gebraucht, icon längft in ihrer Bebeutung erfannt werben muffen. Denn nachbrudlicher als von ihm ift bie tapitaliftische Wirthbarkeit, welche fich ber Arbeitsnatur ber Menschen allmählig hinzugesellt, noch nicht ausgesprochen worben:1) "ber jetige Ruftand ber Nationen ift eine Folge ber Unbaufung aller Entbedungen, Erfindungen, Berbefferungen, Bervollfommnungen und Anftrengungen aller Generationen, bie por uns gelebt haben: fie bilben bas geiftige Ravital ber lebenden Menschheit und jebe einzelne Nation ift nur produttiv in bem Berhältniß, in welchem fie biefe Errungenschaft früherer Generationen in fich aufzunehmen und fie burch ihre eigenen Erwerbungen zu vermehren gewußt hat." Aber es ift faft, als ob Lift ben bier fo forrett gebrauchten Husbrud "Rapital" nur gebraucht hatte, um terminologische Berwirrung baran zu hängen, benn wenige Seiten fpater fagt er in Begug auf bie fraglichen menschlichen Gigenschaften, mit einer Motivirung und Bolemit, bie etwas ftart an Storch erinnert, gegen Say: "Ihm find fie nur ein aufgehäuftes Ravital." Die Bemerfung bicht porber: "Ihm find bie geiftigen (immateriellen) Brobugenten nur barum probuttiv, weil fie in Tauschwerthen belohnt werben und weil ihre Renntniffe burch Aufopferungen von Tauschwerthen erworben worben sind, nicht barum, weil fie produttive Rrafte produziren", zeigt allerbings fofort, mas Lift eigentlich babei gemeint. Es zeigt fich aber auch fehr bestimmt barin und in zahlreichen anbern Bemerkungen, nach welcher Seite bin Lift bie Stellung ber probuttiven Rrafte in ber Nationalofonomie falich auffaßt ober boch wenigstens übertreibt. Dag Lift's produzirte produktive Rrafte fapitaliftifche wirthbare Guter find und zwar, insojern fie fich an ber Berfonlichkeit fixiren, Arbeitstapital, unterliegt feinem Zweifel; fie produziren, fei es in ber Form materieller, fei es in ber immaterieller Guter, vertauschbare Mittel menichlicher Amederfüllung.

<sup>1)</sup> Das nationale Suftem ber politischen Detonomie. Stuttgart 1841 p. 201 fg., 210 fg.

welche aber, wohlverstanden, felbst gang spezifisch wirthschaftliche Buter find und teineswegs nothig haben ihre wirthschaftliche Bebeutung und Bugehörigfeit erft im Refler von etwa fruber aufgeopferten ober gegenwärtig empfangenen Taufchwerthen gu erhalten. Darin liegt bas punctum saliens, welches ben "geiftigen (immateriellen) Brobuzenten" ihre wirthichaftliche Brobuftivität verleiht, welches Lift aber nicht mit ber nöthigen Bestimmtheit und Folgerichtigfeit zu erfassen vermochte, mahrend er bafür bie Broduftion ber Produftivität mit gang ungebührlicher Bichtigfeit bervorhebt. Gewiß wird man ja bie Produktivität gur Berftellung einer wirthbaren Produftivität felbst unbebenflich wirthbares But nennen fonnen, wenn ein ineinanbergreifenber Rufammenhang amischen beiben zweifellos als vorhanden nachweisbar ift. Aber, mo bies nicht ber Fall ift, wirb man in ber Nationalöfonomif boch einfach an ber letten nachweislichen wirthbaren Bütererscheinung fteben zu bleiben haben. Ift auch Lift in ber Nicht= beachtung beffen keineswegs fo weit gegangen wie Storch in feiner Lehre von ber Civilifation, als eines vermeintlichen Abschnittes ber Nationalofonomit, fo läuft man boch immer Gefahr auf folche Abwege zu tommen, wenn man immaterielle Buter, welche feinen unmittelbaren Raufalnerus mit wirthschaftlicher Zwederfüllung zeigen, nicht a limine und ftrengftens aus ber Wiffenschaft ber Nationalöfonomie ausschließt.

Bon immateriellen wirthschaftlichen Gütern braucht hier nicht weiter die Rede zu sein, da diese, so lange sie überhaupt existent sind, deutlich genug gekennzeichnet der Wirthschaft als Vorrathskapital angehören, wie z. B. eine Kundschaft, die Handelsverbindungen einer Firma 2c., während, wenn sie praktisch als nur aus Genußatomen bestechend betrachtet werden dursen, ihre Existenzdauer erst da beginnt, wo sie auch schon aufhört, so daß sie aus dem Gesichtspunkte des Borrathskapitals als beständig durchlausende Vosten der Wirthschaft erscheinen.

Die immateriellen Güter bagegen, welche nicht wirthschaftliche, sondern blos wirthbare Güter sind, dischen, insoferne sie nicht schon von Natur der Persönlichkeit zu eigen sind, das Arbeitstapital. Aber auch hier kann kein ernstlicher Zweisel über die Zugehörigseit bestehen, wenn nur das Moment der Wirthbarfeit immer gehörig erfaßt und betont wirb. Daß fich bei einem immateriellen perfonlichen Gute neben ber Wirthbarteit auch noch andere Momente zeigen tonnen, barf an ber Wirthbarteit nie irre machen. Wird man etwa einen fünftlerischen Roof bekhalb nicht mehr fo nennen und als folden gelten laffen wollen, weil er zugleich ein porfichtiger Ropf, ober ein religionsschwärmerischer Ropf, ober ein ftarrfinniger Ropf 2c. ift? Ober etwa beghalb nicht, weil man nicht nachweifen tann, wieviel Dag- und Gewichtsprocente von bem Roof auf bas fünftlerische Moment fallen? So tommt es für bas Arbeitstapital nur barauf an, ob in einer verfönlichen Gigenschaft ober in einem Kompler von perfönlichen Eigenschaften fulturmäßig erlangte Wirthbarteit vorhanden ift. bies ber Kall, ba ift Arbeitskapital vorhanden, einerlei, welche fonstige nicht wirthschaftliche Beziehungen Die fraglichen Gigenschaften noch haben mogen; welch absoluter Gehalt an Wirthbarteit barin ftedt, lagt fich in ber Beurtheilung bes gangen Auftretens ber Berfonlichfeit auf bie Dauer immer genügend ertennen.

Einerlei für ben Begriff und die Besenheit des Arbeitsfapitals ist es serner, ob als bessen Träger eine menschliche Einzelpersönlichkeit ober eine menschliche Kollektivpersönlichkeit erscheint; in beiden Fällen ist, wenn die bezüglichen bis hieher erörterten Boraussegungen zutreffen, ganz gleichmäßig Arbeitstapital vor-

hanben.

Halt man diesen Gesichtspunkt konsequent sest und legt den sich daraus ergebenden Maßstab richtig an, so entsallen auch die letzten unliedsamen Kontroversen über die wissenschaftliche Würdigung deszenigen Vermögens, welches einer Volksgesammtheit als solcher an wirthbaren und wirthschaftlichen Gütern zusteht, welches also nicht bereits in dem unter die einzelnen Wirthschaften vertheilten Vermögen nachweisdar ist.

Um zunächlt, zur Betonung des Gegensatzes, das außerhalb der Persönlichkeit gelegne Kollektivvermögen einer Bolksgesammtheit hervorzuheben, so besteht dieses aus Borrathsvermögen und Bodenvermögen, während das Arbeitsvermögen alle in der Persönlichkeit befindlichen wirthschaftlichen Potenzen umfaßt, also, mit andern Borten, die betreffende wirthschaftliche Persönlichkeit selbst ist. Ueber die Grenzlinie zwischen Arbeitsvermögen und Boden-

bermogen fann, praftifch wie theoretifch, fein Zweifel obwalten, und amar nicht nur über bie Grenze von Arbeitsnatur und Bobennatur, fonbern auch über bie von Arbeitstavital und Bobenfavital. es fei benn, bag eine, boch leicht vermeibliche, Ronfufion bes letteren mit bem nur aus Borrathstapital bestehenben Borrathsvermögen ftattgefunden hatte. Bergleicht man letteres beifvielsweise mit bem Dampfe, welcher beständig zwischen Bafferfläche und Luftfreis oscillirt, fo ift ber über bie Bafferflache auffteigenbe Bafferbampf ebenfo leicht als etwas von iener Berichiebenes zu erkennen, wie als etwas berfelben Angehöriges, wenn er ihr burch Regenfall wieber einverleibt worben ift. Go tann auch bas Borrathstapital als etwas von ba an felbsiftanbig Borhandenes aus bem Boben auffteigen und biefe Gelbftftanbigfeit bemnächft wieber einbuffen, indem es in ben Boben wieber guruckfinft und feine fapitaliftifche Gigenschaft bamit biefem giebt. Wie es trot alles intimen und fortwährenden Ineinandergreifens beiber eine grobe Bermechselung ware, ben Bafferbampf mit ber Bafferfläche gu ibentificiren, so eine nicht minder schwere Konfusion, wenn man unterlassen wollte, unversonliches Ravital, welches nicht integrirend im Boben enthalten ift, jeberzeit als Borrathetapital icharf von bem Bobentapital getrennt zu balten. Leichter bagegen tann es tommen, bag ein von bem Bobentapital icharf und richtig unterschiebenes Vorrathetapital mit bem Arbeitskapital konfundirt wird und einen Schutz gegen bicfen Irrthum giebt es lebiglich, wenn man immer genau festhält, bag und warum, wie oben schon turg bargethan, bas Borrathstapital nur als wirthbar-wirthichaftliches und nicht als blos wirthbares Gut gebacht werben fann. Bei menichlichen Einzelberfonlichkeiten wird, wenn man ben Kall ber perfonlichen Unfreiheit von Menschen als einen nur scheinbaren Ausnahmefall erfannt hat, Die Richung ber Grenglinie amifchen Borrathstavital und Arbeitstavital fich viel elementarer und augenscheinlicher machen, als bei Rollektivperfonlichkeiten. Aber fie gilt bier gang gleichmäßig wie bort und ift nur bekhalb ichwieriger zu ziehen, weil man sich von eingerofteten Anschauungen bes fleinlichen Egoismus und bes mechanischen Alltagslebens erft frei machen muß, um ben unbefangenen Standpunft ber Beurtheilung zu gewinnen. Dabei wird man freilich wieber, mas ichon bei Einzelnpersönlichkeiten nothwendig ist, und was hier bei Kollektwepersönlichkeiten ganz besonders nothwendig wird, nicht bei der äußerlichen Betrachtung dieser oder jener konkreten Gütererscheinsung stehen bleiben dürfen, sondern in die Werthatome der Gütersporgange eindringen müssen.

Moge gleich zur Beranschaulichung bes Gefagten ein Beiibiel genommen werben und gwar querft aus ber Sphare einer Einzelperfonlichkeit, welche eine mechanische Erfindung gemacht und in einem nur für fie verständlichen Mobell außerlich bargeftellt Bas ift hier Borrathstapital und mas Arbeitstapital? Befteht bas Mobell aus Material, welches an fich feinen Taufchwerth bat, fo ift überhaupt fein Borrathstapital, fonbern nur Arbeitstapital vorhanden; wirthichaftliches Bermogen eriftirt hier nur als an die Berfonlichkeit individuell gebundenes, also wirthbares Gut; ba weber von Borrathstapital, noch auch von Bobenfavital bie Rebe fein fann und boch unzweifelhaft Rapital porliegt, fo tann bies lediglich Arbeitstavital fein. Dagegen mare ce bei bem gemählten Beispiel auch fehr mohl möglich, bag fich bem Arbeitstapital Borrathetapital bingugefellte; bies mare ber Fall, wenn bas Dobell aus taufchwerthem Material hergeftellt mare, wenn also gang unabhangig von ber Berfon bes Erfinbers wirthschaftliches Bermögen in ihr ftedte, bas als wirthschaftliches But, aus ber hier borliegenben Gefammt-Bermogensericheinung herausgeriffen, feinen eignen Weg geben tonnte. Das Wort "herausgeriffen" fagt beutlich genug, in wieviel taufenben und abertaufenben von Fällen bei ei er Buterericheinung, welche aus Borrathstapital und Arbeitstag il gufammen gefett ift, basjenige was Borrathstapital und basjenige was Arbeitstapital ift, nur bann richtig unterschieden werben fann, wenn man bis zu ben Werthatomen porbringt.

Ist dies aber dem Begriff und Wesen nach bei der Einzelspersönlichkeit anders als bei der Kollestivpersönlichkeit? Wenn z. B. die Kollestivpersönlichkeit Staat, als Handhaber des Münzswesens, eine Modellvorrichtung herstellen läßt, welche für eine neue Methode bei der Münzprägung große Vortheile in Aussicht stellt, welche aber aus Material ohne irgend verrechendaren Tauschwerth besteht, so ist auch hier nur Arbeitskapital und kein Vorswerth besteht, so ist auch hier nur Arbeitskapital und kein Vors

rathskapital vorhanden; letteres egiftirt nur bann, wenn bas Mobell aus an sich tauschwerthen Bestandtheilen zusammengesets ift, will bann aber sehr wohl, dieser Sorte von Werthatomen nach, von den arbeitskapitalmäßig hereinspielenden Werthatomen untersichieden werden.

Wenn menschliche Einzelpersönlichteiten zur Bilbung einer Kollektivpersönlichkeit zusammentreten, so ist der Indegriff an persönlicher Kraft, welcher damit vorliegt, größer als die Summe aller einzelnen persönlichen Kräfte derjenigen Individuen, welche die Kollektivpersönlichkeit werden ließen; er ist eben einsach größer um denjenigen Betrag an persönlicher Kraft, welcher der Kollektivpersönlichkeit als solcher zusteht.

So ift bas Arbeitstapital in einer Bolfsmirthichaft großer als bie Summe ber Arbeitstapitalien aller einzelnen wirthichaftenben Menschen in ber Bolfswirthschaft, und größer auch ale biefe Summe, bermehrt um bie Summe ber Arbeitsfapitalien aller fonftigen, neben ber Rolleftivverfonlichfeit Bolfswirthichaft felbit. in ber Bolfswirthichaft vorhandenen Rollettipperfonlichkeiten. Diefe ericheinen, mit ben phyfifchen Gingelperfonlichfeiten gufammen, als fubstratbilbend gegenüber ber aus Berfonlichfeit und Substrat bestehenden Bolfswirthichaft, welche als Berfonlichkeit bie bochste wirthschaftliche Rollektivpersonlichkeit ift, bie es überhaupt im Bolfe giebt, mahrend, wie jebe Biene im Gesammtinbivibuum Bienenschwarm ihre specielle Individualität hat, jede physische Einzelperfonlichfeit sowohl, wie jebe ber volkswirthichaftlichen Berfonlichfeit untergeordnete Rollektivperfonlichkeit fich boch jeberzeit als eigene Berfonlichkeit geltend machen fann. Arbeitskapital besiten neben ben physischen wirthichaftlichen Einzelberfonlichkeiten nicht nur bie wirthichaftlichen Rolleftivperfonlichfeiten bes Staates, ber Gemeinden, Korperationen, Erwerbsgenoffenschaften zc., fondern besitt auch die höchste wirthschaftliche Kollektivpersönlichkeit bes Bolfes, bie Bolfswirthichaft. Durch Sprache, Biffenichaft, Sitte, Rechtsordnung, Rredit, Arbeitstheilung, Konsumtionsgewohnheiten zc. erftredt fich biefes Arbeitstapital, welches ber Boliswirthschaft als Berfonlichkeit zusteht, bis in Ranale und Bergweigungen herunter, bie fo fein find, bag bas oberflächlich breinichauenbe Auge fie weber schen, noch gar in ihrer Bebeutung begreifen tann.

Das Begreifen ist und bleibt eben, wie beim Arbeitskapital überhaupt, so bei dem der Kollektivpersönlichkeiten insbesondere, ohne Analyse bis in die Werthatome hinein unmöglich.

#### IV.

# - Kapitalgut und Kapitalübel.

Der wirthichaftliche Durchbringungsproceg von Boben und Arbeit wird im Laufe ber Zeiten fowohl extenfiv als intenfiv immer bebeutenber, indem er ebensowohl Urfache wie Wirkung ber menschlichen Rulturentwicklung ift. Dabei vollzieht fich bas Bebeutenberwerben nicht etwa in gleichmäßigem Tempo, fonbern, was ja für bie gange Rulturentwidlung gilt, mit um fo mehr beschleunigter Beschwindigfeit, je langer ber Entwidlungegang icon gebauert hat. Aller Unfang ift fchwer, aber in ber Rontinuität ber menfchlichen Entwidlung bietet jeber erfolgreiche Anfang feine ftarten Schultern jebem neuen Anfang gu erfolgreicherem Fortgang. So wächft bie Rapitalwirtjamfeit ber Naturwirtfamfeit gegenüber mit Riefengewalt; was auf boberer wirthichaftlicher Stufe ber Drud eines menschlichen Fingers in einer Setunde mit Leichtigfeit vollbringt, baran arbeiteten mabrend ber fruberen Stabien bes menschlichen Ringens in vielen hunderten von Jahren viele taufenbe von Menichenfraften, bie fich mubiam abqualten und beren größerer Theil boch ju Grunde gieng, ohne ben Erfolg gefeben ju haben.

Da die Güter sowohl positiv wie negativ, b. h. als Uebel, auftreten können, so wird zur Charakteristik der Erfolge, welche der Durchdringungsproces von Boden und Arbeit haben kann, zwischen Kapitalgut und Kapitalübel unterschieden werden müssen. Und da serner die Ersolge wirthschaftlicher Bestrebungen in Gestalt von Kapitalgut oder Kapitalübel sich sowohl in ihrer Bedeutung für die zu Bölkerschaften gruppirte Menschiet, als auch für die einzelnen Menschenindividuen innerhalb der Bölkergruppen

geltenb machen können, so wirb bie weitere Betrachtung biefe beiden Seiten bes Gegenstandes auseinander zu halten haben.

# 1. Rapitalgut und Rapitalübel für bie Menfchen überhaupt.

Mit Rücksicht barauf, daß der Durchdringungsproces von Boden und Arbeit sich in den drei Richtungen des Bodenkapitals, des Arbeitskapitals und des Borrathskapitals zu äußerz vermag und daß in jeder dieser drei Richtungen der Erfolg positiv, negativ oder null sein kann, wird man nach dem hier folgenden Schema 27 mögliche verschiedene Fälle des Kapitalauftretens sestzuhalten haben.

|    |                   | positiv:               | nua:             | negativ:         |
|----|-------------------|------------------------|------------------|------------------|
|    |                   | Gebeihen.              | Beharren.        | Berberben.       |
|    | Bobenkapital      | $\mathbf{B}\mathbf{g}$ | Bb               | Bv               |
|    | Arbeitstapital    | Ag                     | Ab               | Av               |
|    | Vorrathstapital   | Vg                     | Vb               | ·Vv              |
| 1. | Bv - Av - Vv      | 10. Bb                 | Av - Vv   19.    | Bg - Av - Vv     |
| 2. | Bv — Av — Vb      | 11. Bb                 | Av - Vb 20.      | Bg - Av - Vb     |
| 3. | Bv — Av — Vg      | 12. Bb                 | Av - Vg 21.      | Bg - Av - Vg     |
| 4. | Bv — Ab — Vv      | 13. Bb —               | Ab - Vv   22.    | Bg - Ab - Vv     |
| 5. | Bv — Ab — Vb      | 14. Bb —               | Ab — Vb 23.      | Bg — Ab — Vb     |
|    |                   |                        |                  | Bg - Ab - Vg     |
| 7. | Bv — Ag — Vv      | 16. Bb                 | Ag - Vv 25.      | Bg - Ag - Vv     |
| 8. | Bv - Ag - Vb      | 17. Bb —               | Ag - Vb   26.    | Bg — Ag — Vb     |
|    |                   |                        |                  | Bg - Ag - Vg     |
|    | Unfer biftorische | Biffen un              | ıfakt bei weitem | nicht ben gangen |

Unser historisches Wissen umfaßt bei weitem nicht den ganzen Hintergrund, auf welchen der Bersauf der Kapitalentwicklung sich abgespielt hat, seitdem Menschen eristiren. Aber wenn wir zu der innern Beweiskraft, welche diese Annahme für jeden einzelnen Fall ganz don selbst trägt, die zahlreichen, um nicht zu saglen diesen, ums vorsiegenden äußeren Anhaltspunkte fügen und so miteinander in Berbindung bringen, daß die Analogie sprechen kann, so dürsen wir keinen Augenblick daran zweiseln, daß alle die 27 möglichen Fälle in der Wirklichkeit auch vorgesommen sind

und zwar nicht etwa blos als vereinzelte und rafch vorübergegangene, fonbern auch als weitverbreitete und lang anhaltenbe Bortomnniffe. Gleich ber erfte Fall, in welchem ein Bolf megen überwältigender allfeitiger Entwicklung bes Rapitalübels zu Grunde geht, muß in jenen grauen Zeiten bes erften menschlichen Ringens um Rapital unfaabar oft und in faum zu ichilbernben Bariationen vorgekommen fein. Man bente fich 3. B. die Befiedlung einer Infel, welche überschwenglich reich an eftbarem Wilbe ift, bas bie Anfiedler aus Bequemlichfeit mit Walbbranben und vergifteten Baffen erlegen, mahrend fie bie mitgebrachten Schiffe aus Tragheit und Unverftand an Stelle ber aufgebrauchten bisherigen Baftfegel, welche bie bobe See halten fonnen, mit bafur unbrauchbaren Segeln von Thierfellen versehen u. f. w.; hier tann Jahrzehnte, ja Generationen lang ein behagliches Schlemmerleben geführt worden fein, bis zu bem Momente, wo die mighandelte in ihrem Bild- und Begetationsbeftande ohne Biebererfat vermuftete Bobennatur mit ihrem negativen Bobentapital Nichts mehr zu leiften vermag, wo bie in Tragheit und Schlemmerei verdorbene . Arbeitsnatur mit ihrem negativen Arbeitskapital vergebens Unterhalt fucht, wo bas negative Borrathstapital fich zulest gegen bie Menichen fehrt, welche einander mit den vergifteten Baffen binmorben und beren etwa überlebender letter fläglicher Reft auf ber Flucht mit ben feeuntuchtigen Schiffen feinen Untergang findet. bier gewählte Beispiel ju Fall 1 enthalt, wie man leicht fieht, noch feineswegs bie ungunftigften Boraussetungen und boch wird fich jedermann fagen, daß bei allen, wie auch gearteten einzelnen Boraussetzungen für Fall 1 von einem bauernben menschlichen Fortbestehen feine Rebe fein fann. Für ein folches muß boch minbeftens in bem Berhalten von einer ber brei Richtungen B, A, V ber Rapitalentwicklung bie Hoffnung einer Bendung jum Befferwerben auch für bie andern gegeben fein. Freilich fieht es biemit in ben Fällen 2-6 noch burftig bis fast jum Berschwinden aus und erft von Fall 7 an, wo bem By ein Ag gegenülertritt, wirb bie Aussicht etwas verheißungsvoller, mahrend fie fofort bei 10 und 11 wieber tief herabsinkt und bei 12 und 13, obwohl gebeffert, immer noch einen fehr zweifelhaften Charafter tragt. tann Fall 14 als ein für ein Bolf Jahrhunderte lang möglicher

und in der That oft genug bagewesener hingestellt werden, in welchem bei wesentlich beharrendem und nur burch furze zeitweise Absprünge zu ben nächstbenachbarten Fällen unterbrochenem Berhalten von B, A und V bie Burgeln ber Rulturfraft fich im Laufe von Generationen fraftig und gesund burchwintern und burchftarten, um bann im gegebenen Reitpuntte, mo bie wirthschaftliche, sociale und politische Athmosphäre entsprechend gunftig einwirft, frifch und weitausgreifend neue reiche Schöflinge ju treiben. Tritt nun im Fall 14 bas wesentlich stabile, Die festen Fundamente für feine fpatere höhere Beiterentwicklnng vorbereitende, Marifulturvolf entgegen, fo begegnet und von Fall 15 an, unter bem Ginfluß belebenber Agentien, wie fie Schifffahrt, Sandel, Gemertsinduftrie gemahren, ein Buftand bes Wirthichaftslebens, in welchem die Rapitalwirtsamkeit verglichen mit ber Naturwirtsamkeit nicht nur die Aussicht auf eine bauernbe Gelbft= ftandiafeit gewonnen bat, sondern energisch mit dem Unspruch auf Ueberwältigung und immer entichiebenere Dienstbarmachung ber Natur vorgeht. Freilich zeigt fich in ben folgenden Fällen und namentlich, trop bes gewonnenen Bg, mit Fall 17, wie gefährliche lebensbedrohende Rudichlage auf ber Bahn ber Rapitalentwicklung noch eintreten fonnen; aber mit Ueberschreitung ber Grenze bei Rall 14 ift boch auf Seiten ber positiven Ravitalentwicklung bas Moment des beschleunigten Anwachsens schon so start hervorgetreten, bag nicht leicht mehr an bie vollständige phyfifche Husrottung einer gangen Bölferschaft burch wirthschaftlichen Mangel gedacht werden fann. Dagegen wird, und zwar felbstverftanblich immer von ber Seite ber wirthichaftlichen Entwicklung felbft ber gesprochen, noch gar manches, von empfindlichen Rulturrüchichritten begleitete. Sin- und Bermerfen amischen ben einzelnen Fällen au ermarten fein, bis Fall 27 einmal ernftlich und im Wefentlichen für bas forthinige Berhalten maggebend erreicht ift.

Die Neihenfolge, in welcher die 27 Fälle des Kapitalverhaltens hier aufgeführt worden sind, ist begreislicher Weise durchaus nicht die in Wirklichkeit allseitig vorgekommene Entwicklungsfolge, wie sich implicite ja schon daraus ergiebt, daß die Vorsahren der heute lebenden Bölker unmöglich den Fall 1 als einen anhaltenden durchgemacht haben können. Wohl aber mögen bei weitem die meisten Ansätze zur Bildung von Bölterschaften an den Schwierigkeiten der ersten Fälle schon in den frühesten Keimen zu Grunde gegangen sein, so daß wir uns die Bölter, welche heute die Menschheit bilden, als aus verhältnigmäßig sehr wenigen und numerisch sehr schwachen Bolksanfängen hervorgegangen, zu denken hätten. Und ferner durfen wir immerhin auuehnen, daß trots beträchlicher Abweichungen des Vorkonmens einzelner Fälle in der obigen Reihensolge, diese doch ganz überwiegend die Linie des menschlichen Verhaltens charafteristrt.

Die Abweichungen von der Reihenfolge können wieder doppelter Art sein, je nachdem nämlich ein Volk bei Obwatten derselben die Kulturhöhe der Zeit erreicht oder hinter derselben zurückbleibt. Und letzteres kann sich ebenfalls in doppeltem Sinne außern, je nachdem nämlich das betreffende Volk dei Berührung mit der Kulturhöhe der Zeit, hinter welcher es zurückgeblieben ist, seine selbstiktändige Fortdauer und Weiterentwicklung sich zu siehen vermag oder nicht vermag, indem es sich mit der Kulturhöhe absindet oder nicht absindet. Und endlich ist das Sichabsinden mit der Kulturhöhe abermals auf zweierlei Weise möglich, indem nämlich das betreffende Volk sich zu derselben hinaufzieht oder sie unter sich heradzieht. Hierzu tritt natürlich die Frage, ob das Volk, welches die zur Zeit höchste Kulturspise spontaner Weise erreicht hat, sich auf diese Höchste kulturspise genannten vermag oder nicht.

Kapitalentwicklung und Kulturentwicklung sind keine identischen Begrifse, aber sie sind korrelate Begriffe, ähnlich wie Krone und Wurzel eines Baumes, die einander wechselseitig bedingen, von denen keines wachsen kann, wenn das andere nicht wächst, und deren jedes nur nach Maßgade dessen normal wachsen kann, wie das andere wächst. Kommt es daher vor, daß durch funktionsstörende Reizungen oder Hemmungen das eine oder andere eine Zeitlang voraneilt oder zurückleicht, so bedarf es eines Aussellungsprozesses, der, wenn er nicht rechtzeitig aus der eigenen Kraft des Bolkes ersolgt, sich im Bölkerkontakte auf die Gesahr des Unterganges der eigenen volksiehimlichen Existenz volkziehen muß. Das größte Beipiel in dieser Beziehung, welches die Weltzgeschichte aufzuweisen hat, ist uns die antiek Kultur von Griechenland

und Rom, welche, wie oft und wie lange fie auch trot ftarferer Rapitalentwidlung anderer Bölfer gegen beren Minderfultur fiegreich geblieben war, boch gulest ihr Ctaates und Bolfemejen an bem Difperhältniß zwifden ber eigenen Ravitalentwicklung und Rulturentwicklung gerfallen feben mußte. Bur Beit ber punifchen Rriege war Roms Rapital- und Rulturentwicklung noch in folder Barmonie, baß es bem in Bezug auf Rapitalentwicklung unvergleichlich viel ftärkeren aber in der Aulturhöhe nicht ebenbürtigen Karthago in langem schwerem Ringen boch grundlichst obzusiegen vermochte. Aber schon wenige Jahrhunderte fpater begann jenes Schwanfen und Bittern por ben Anfturmen ber Germanen, welchen fich bie unvergleichlich viel höhere römische Rultur bis zum schmählichen Busammenbruche bes Römerthums beugen und unterwerfen mußte. Rultur, wie früher ichon die griechische, war ohne Salt und Stute eines Untergrundes, ber fie tragen tonnte, in bie Luft hinein getrieben und hatte fich bamit buchftablich übertrieben. In bem geftorten Cbenmaß einer burch einseitig übertriebene Rulturentwidlung gurudgebrangten Rapitalentwidlung mar ber Tobesfeim allmählich zur Reife gelangt, welcher jedem antiten Gemeinwefen ichon in ber Wiege lag. Diefer Tobesteim ift bie bem antiten Gemeinweien als foldem fpecififch antlebenbe bauernbe und abjolute Nothwendigfeit ber Stlaverei. Alle anderen Staatsgebilbe fonnten die Sflaverei als einen faum irgendwo vermeiblichen Durchgangsbunft zu höherer Entwicklung hinnehmen und tonnten biefelbe fpater aufgeben, ohne fich felbft bamit aufzugeben. antife Staat tonnte es nicht und munte bie mit allen Rafern feines Beftehens aufs innigfte und unauflöslichfte verwachfene Stlaverei weit über bie Phase hinaus behalten, wo ihre menichheitlich fulturgemäße Rechtfertigung aufhört und wo fie anfängt fapitalvermiftend und damit fulturunterhöhlend aufzutreten. Bon ba aber fonnen Gemeinwesen, benen es nie vorher gelungen war ben Fall 27 des Rapitalverhaltens bei fich eintreten zu laffen, um jo weniger an beifen Eintritt mehr benten, nabern fich vielmehr mit rafchen Schritten, trot ihrer absoluten Fulle von Rapitalreichthum, jenen oben gefennzeichneten brei erften Källen bes Rapitalverhaltens, in welchen bie anfänglichsten, robesten Meaunaen menichlichen Wirthichaftens, bei absoluter Dürftigfeit

bes Rapitals, bis zur völligen phyfifchen Androttung ber betreffenben Bemeinwesen vertommen, während ber alte absolnt große Rapitalreichthum, von welchem bas fulturüberschranbte Bolf gehrt, bieje Urt von Berkommen allerdings zwar verhütet, aber auf Roften ber Ctaates und Bolfejelbitftanbigfeit. Die oft wahrhaft er= ichrectende Geschwindigkeit, mit welcher ein foldes fulturraffinirtes Gemeinwesen verfällt, ift nur ein Beleg für bas Befet ber beichleuniaten Rapitalentwicklung, welches fich für gefunde Gemeinmefen ebenfomohl im Sinne bes Rapitalgebeihens, wie für franthafte Gemeinwefen im Ginne bes Ravitalverberbens aufert. war in Rom gulett in dem ungeheuren aufgehäuften Borrathsfapital längft fein Gebeihen mehr mahrgunehmen und in ber etwa noch vorhandenen, auf gewaltthätiger Unterdrückung und Husnükung Schwächerer berubenden Fortanbäufung lag ichon bas wühlende Berberben. Das Bodenkapital schwand rafch und rafcher burch die eingeriffene Latifundien- und Raubwirthschaft. allem bas Arbeitstapital, sowohl in feinem Refler auf Bobenund Borrathstapital, als für fich, zeigte, mit einer von Generation gu Generation entjeglich zunehmenden Raschheit, wie bas Rapital überhaupt, beffen gange Erhaltung ja auf bem beständigen Bieberaufbau von Konfumtion zu Konfumtion und von Generation zu Generation beruht, sobald einmal ber Charafter bes Uebels an Stelle bes Gutes bauernd bei ihm Blat gegriffen bat, jedes Giemeinweien, bei dem dies der Kall ift, unvermeidlich dem Untergange zuführen muß.

Es ist eine wohl selten gesühlte aber ebendamit um so schwerere Berantwortung, welche jede lebende Generation eines Bolkes allen späteren Generationen gegenüber durch die Art und Weise trägt, ihn welcher sie ihr wirthschaftliches Dasein auf dem Erdboden gestaltet. Iede Generation bricht den von ihr vorgesundenen Naturschap nach ihrem Ermessen an und schafft dassirkunftgebilde, welche ebensowohl nach der Richtung des Kapitalsutes, als nach der densowohl nach der Richtung des Kapitalsutes, als nach der des Kapitalsutes ausschlagen können. Wie dem auch sei, jede neu auftretende Generation nimmt solidarisch das von der vorhergesenden Generation leberslieferte, so wie es ist, entgegen, um sich darans ihrerseits ihr Lebenschichiefa zu gestalten. Glied um Glied in der laugen Kette der Kulturentwicklung sieht

so jede Generation jeder vorangehenden und folgenden Generation als ein Ganzes gegenüber mit dem ihr eigenthümlichen Mijchungsverhältniß von natürlicher und kapitalistischer Wirthbarkeit. Bei allen Abweichungen, welche diese Mischungsverhältniß nach Ort und Umständen zeigen kann, stellt sich doch immer als undedingt durchschlagender gemeinsamer Zug im Verlaufe der Generationen überall heraus, daß die natürliche Wirthbarkeit der kapitalizischen gegenüber abnimmt. Indem die kapitalizische Wirthbarkeit damit die stets entscheidendere Rolle spielt, kommt es im Verlause der Kulturentwicklung, je länger, je mehr, darauf an, das sür die Erhaltung der Gesammtheit unumgängliche Gleichgewicht zwischen Stüd natürlicher Wirthbarkeit das nach der Kulturstufe als Komplement entsprechende Stüd kapitalizischer Wirthbarkeit gessichert wird.

Die Herstellung biefes Gleichgewichtes ift ber lette Grund und bas hochfte Biel ber Eigenthumsorbnung.

## 2. Rapitalgut und Rapitalübel für die einzelnen Menfchen.

Von Seiten ber Natur selbst kann auf die Frage, wem die Arbeitsnatur und wem die Bobennatur gehören solle, nur eine Antwort gegeben werden: Die Arbeitsnatur Jedem allein, die Bobennatur Allen zusammen. Wem soll das aus dem Incinandergreisen von Bodennatur und Arbeitsnatur entspringende Kapital gehören?

Schon ber Sat, daß die Bodennatur der richtigen Idee nach Allen gehören solle, darf nicht so verstanden werden, daß sie regellos, sondern daß sie in geregelter Weise Allen zu gehören habe. Die richtige Idee ist, wie auch immer dade die Anordmungen des Näheren getroffen sein mögen, erfüllt, wenn die Bodennatur so in Einzelhände gelegt wird, daß dadurch das nach Zeit und Umständen größte Ergebniß der Bodennutung für Alle zusammen gewonnen werden kann. Dabei ist Sache für sich, in die Hände wievieler Einzelner von Allen die Besugniß, über den Boden zum Besten Aller zusammen zu verfügen, gelegt wird und ebenso, ob die Besingten den Boden ungetheilt oder unter sich ge-

theilt, jum Beften Aller gufammen, bewirthichaften. Go lange bie Bobennatur bem Menichen noch mit feindseliger Uebermacht und ieben Augenblick mit bem Untergange brobend entgegensteht, werben feine Reflexionen über bie Ausführung ber richtigen 3bee von ber Bobenbewirthichaftung angestellt. Die an Arbeitenatur Gemal= tiaften, welche allein im Stande find die ichmale Linie bes menschenmöglichen Bestehens zu behaupten, nehmen felbstverftanblich bie Verfügung über bie Bobennatur in bie Sand. Je mehr ihrer von Unfang find, befto beffer, ja weniger, befto ichlimmer fur bie menfcheitliche Entwicklung; benn Alles, was fonft von Menfchen außer ihnen leben will, muß fich ihnen unterwerfen. Die Arbeitenatur ber Unfähigeren fteht unter Bormunbichaft, einerlei ob fie unerwachsen ober erwachsen find, ihre wirthschaftliche Bethätigung richtet fich nach ben Beifungen ber Gewaltigen. Wo bie Gewalt fich mit Vernunft paart und wo bie Vernunft fich auf Gewalt ftuten fann, ba ift Recht. Jusoweit von ber Neukerung bes Gewaltmomentes, gegenüber ber Bobennatur, bie Erhaltung ber menichlichen Gattung felbit abhängt, ift bas Auftreten bes Gewaltigen an und für fich Auftreten bes Vernünftigen und kann von biesem aus betrachtet nur gradehin als recht gebilligt werben. Da aber sowohl bas vernünftige Ginschen, als auch bas gesicherte Fortbeftehen bes Menfchengeschlechtes aus einem Werbeprozeffe hervorgeht, der seinerseits nichts Anderes ist als die verschwisterte Rapitalentwicklung und Kulturentwicklung, jo wird bei ber Berwideltheit aller biefer Busammenhänge bie Bevormundung ber Schwächeren burch bie Stärkeren oft und ftark genng bie Grenze von Recht und Unrecht überichreiten. Die Sflaverei. welche gewiß allen jemals bagewesenen Bolfern in irgend einer Beije einmal eigen mar und auch bie fortbestehenden fpateren Rulturvölker ber Erbe bis zu einem mehr ober weniger borgerückten Stadium ihre Reife begleitet, ift bie Form bes perfonlichen Gebundenfeins ber Schwächeren, in welcher fich bie Bevormunbung burch bie Stärferen am fruheften und umfaffenbiten nach ber Seite bes Unrechts zu äußern pflegt. Der richtigen Ibee nach barf bie Bevormundung ber Schmacheren burch bie Starferen, welche ebenfewohl ein Recht als eine Pflicht biefer ift, immer nur fo geleitet werden, daß ber Durchbringungsprozeft von Arbeitsnatur

und Bobennatur das mögliche höchste Ergebniß an Kapitals und Kulturentwicklung für jeden Einzelnen und für Alle zusammen liesere. Lag dieses Mögliche früher in der Möglichseit der bloßen physsischen Erhaltung der Menschengattung, so liegt es später in der Möglichseit ihrer kulturmäßigen Erhaltung und Weiterents wicklung je nach Maßgabe aller Ansprüche und Bedingungen der ichner erreichten höheren Stufe.

Schon mit den ersten Regungen des Ineinandergreifens von Arbeitsnatur und Bodennatur spielt in das Bevormunden der Schwächeren durch die Stärkeren die Kapitalentstehung herein. Wie die Frage, wem das entstandene Kapital zusließt, sich nach der Art und Weise beantwortet, die das System der Bevormundung thatsächlich angenommen hat, so beantwortet sich die Frage, wem das Kapital zusließen soll, nach dem Charaster, den das Bevormundungssystem der richtigen Kulturidee gemäß tragen darf.

Der thatfachlich bagewesene Buftand ber Bevormundung, welcher fich in ber Form ber Stlaverei angert, schliegt feineswegs mit Nothwendigfeit blos Unrecht ein, trägt aber immer die allergröfte Gefahr, daß die Bevornundung über die Linie des Rechtes binaus gemifibraucht werbe. Die Bevormundung tann ber Arbeitsnatur gegenüber bis zur ftrengen felbft barten verfönlichen Unfreiheit ber Bevormundeten geben, ohne daß ein Unrecht vorliegt, wenn und insoweit die Forderung des menschenmöglichen fulturmagigen Beftehens bies fo bedingt. Gelbit barin liegt, obwohl ber Migbrauch hierburch fast unausweichlich herausgefordert wird, an und für fich bei ber Stlaverei noch fein Unrecht, bag ber Cflave einem beftimmten Berrn überlaffen ift, ber ihm die Beifungen für sein Berhalten gutbuntenb zu geben bat. Aber fofort tritt bei ber Effaverei bas Unrecht hervor, wenn fie, fei es absichtlich ober ausgeartet, jum Privatnugen ber Gewalthaber, anftatt für bas menschenmögliche fulturmäßige Bestehen ber Bormunder und ber Bevormundeten, angewendet wird.

Die rechtmäßige Bevormundung, in wievielerlei Hüllen, und zumal mit oft start rechtswidrigem Beiwert, sie auch enthalten sein mag, kann einen sehr weiten Umsang haben, sowohl was die Jahl der Bevormundeten, als was den Grad des Bevormundens anbelangt. Aber in beiden Beziehungen macht sich der Bevor-

mundung gegenüber die einschränkende Tendenz der Kulturentwicklung geltend, welche die Menschen, äußerlich wie innerlich, stets freier zu seben verlangt.

Bart, bis zur Bernichtung hart, und boch vollfommen rechtmakia, fann bie Bevormundung auf ben Leiftungsungewaltigen laften, wenn bie menschlichen Lebensbedingungen so schwer und ungunftig geartet find, bag fie ben Menfchen überhaupt, ben Leiftungsgewaltigen wie ben Leistungsungewaltigen, ben Untergang, fei es phyfifch fei es fulturlich, broben. Behaupten fich babei bie Leiftungegewaltigen inmitten ber auch in ihren eigenen Reihen nie fehlenben schweren Ginbufen oben, fo wird alles in folchen Lebenstämpfen geopierte Bermogen von einzelnen Menichen zum Beften ber Menschheit geopfert fein, wenn auch, wie in ber Regel, ben geopferten großen Bermogen weniger Bormunder bie geopferten fleinen Bermögen gablreicher Bevormundeter gegenüberfteben. Opfern bagegen bie Bormunder bie Bevormundeten ihren Brivatintereffen auf, fo haben fie beren Bermogen unterschlagen. Es fann wohl in hypothesi aber es fann nie in thesi streitig werben, was Recht und was Unrecht zwischen Vormunbern und Bevormundeten sci.

Jeber Menich hat als pars sui, und bemnach burch Gewalt wohl einschränfbar, aber nie völlig entziehbar, fein Bermogen, beftebend aus feiner Arbeitsperfonlichkeit und aus feinem Unfpruche an den Erbboden. Diefes Bermogen begieht fich im erften Anfange alles Menschlichen nur auf Arbeitenatur und Bobennatur, währenb es fpater im allmähligen Bange ber Rulturentwicklung feine Stellung zum Rapital und zwar zum Arbeitefapital, Bobenfapital und Borrathefapital zu nehmen bat. Diefe Stellung bes Rapitals gum Einzelvermögen und bes Gingelvermögens gum Rapital läßt eine fehr icharf ausgeprägte und bann gar nicht mifzuverftehenbe Bechselwirfung Beiber erfennen, wenn man bem Umftanbe gerecht wird, bag bas Menichenleben mabrend ber Rulturepochen, Die es burchläuft, ans lauter aufeinanberfolgenben einzelnen Generationen besteht, beren jebe ber nachfolgenben Generation ben Erbboben anders überliefert als fie ihn von ber vorhergehenden empfangen hat und beren jede innerhalb bes Breifes von Menichen, die ihr angehören, ein anderes Berhältnif bes natürlichen und bes favitalistischen Momentes vorfindet, als es in jeder anderen Generation nach ihr oder vor ihr der Fall ist.

Den Boben mit feiner gangen natürlichen Ausftattung haben bie Menfchen ein für alle Male erhalten. Er foll, für bie volle Dauer bes im Bolferleben fich abspinnenben Lebens ber Menschheit, allen aufeinanderfolgenden Generationen mit ihren Angehörigen bie fulturmäßig möglichen Bebingungen ber Erifteng liefern. bem er hierzu benutt wird, verwandelt fich feine natürliche Wirthbarfeit mehr und mehr in fapitaliftische Birthbarfeit. Umwandlung taun fich bei einem Bolfe, mas beffen Fortbefteben im Gangen anbelangt, viele Generationen binburch überwiegenb im Sinne bes Rapitalgutes entwickelt und befestigt haben, mahrend im Kreife ber einzelnen Bolfsgenoffen boch bie und ba überwiegend ber Charafter bes Rapitalübels hervortritt. Und wenn auch, bei aller überwiegenden Entwicklung bes Rapitalgutes für fein Banges, fein Bolt auf die Dauer zu beftehen vermag, falls fich eine überwiegende Entwicklung bes Rapitalübels unter feinen einzelnen Ungehörigen fort und fort einstellt, fo läßt fich boch auf ber anbern Seite behaupten, baf noch feinem einzigen Bolfe bie Erreichung eines befriedigenden Buftandes von Rapitalgut für fein Ganges ohne empfindliches Auftreten bes Rapitalubels im Einzelnen gelungen ift und auch wohl gelingen fonnte.

Thatsächlich sehen wir, und sogar bis zu verhältnismäßig hohen Entwicklungsstufen aller historischen Bölker hinauf, das Bevormundungsstusten sich in sehr ausgedehnter Weise zum Ausbeutungssystem gestalten. Die Gewaltigen nehmen den Boden, über welchen sie allein verfügen, nach und nach in ihr Privatseigenthum und auch wo und inspoweit er ausnahmsweise Gesammtseigenthum bleibt ist die Gesammtheit, der er zu eigen gehört, doch wieder die Gesammtheit der Gewaltigen. Ausgeschlossen vom Vodeneigenthum sicht der übrige Theil der Bevölterung da, geswärtig der Beschle seiner Gebieter, um den Boden zu bekauen oder sonstige Dienste zu leisten, gewärtig auch, von dem Gewaltigen, der sich zum Gebieter des Rechtlosen ausgeworsen hat, gleich einer Waare vertauscht, verschenkt oder vernichtet zu werden. Bohl pstegen dem Gebieter, der über seinen Boden, wie über seine Stlaven das Auge und die Faust des Eigenthümers hält, in

feinem Bemiffen, in ben Mitleiberegungen feiner Ungehörigen, in ber Sitte und Meinung bes Bolfes, Schraufen auferlegt zu fein, welche zu benen hingutreten, bie ihm ber burre Eigennut biftirt, und welche bewirken mogen, bag bem Stlaven bie Portionen, bie er pon bem mit feiner Silfe Erwirthichafteten erhalt, reichlicher und nach magenbem Billigfeitsgefühl zugemeffen werben. fo lange es bie fubjettive Billführ ift, welche mit bem Rechtlofen schalten tann, wird ber Bevormundete boch nie feinen vollen fulturmäßig möglichen Untheil an ben Naturgaben und Kapitalerrungenschaften erhalten fonnen, fonbern auf bas häufigfte und bitterfte empfinden muffen, baf er, ber felbft als Theil bes Borrathstapitals feines Berrn angesehen wird, fein Borrathefavital fein eigen nennen fann, mahrend basjenige, mas ihm von Ungefahr an Rulturabfallen als Arbeitstapital zu Theil wird, nur bagu beiträgt, ihn noch elender zu machen, als er ichon ift. Man muß, um folche Buftande bes Rapitalübels, bei welchen einzelne Menschen Privateigenthum anderer Menschen find, gehörig beurtheilen zu fonnen, feinen Augenblid vergeffen, bag ex vi termini die Rulturqualität bes Rapitals von Rulturftufe zu Rulturftufe eine andre wirb. Die Lage eines Bevormundeten, ber in Privateigenthum gefallen ift, ja fogar bie Lage aller folder Bevormundeten in einem gangen Lande, mag fattifch eine fehr milbe fein, verglichen mit ber Lage von Bevormundeten, Die nicht im Brivateigenthum fteben, Die aber von ber Berrichaftegewalt mit eiferner Barte behandelt werden und Entbehrungen, fchwere Dienftleiftungen, granfamen Tob, welche bie Selbftbeftimmungsfähigen vielleicht aus Enthusiasmus fuchen mogen, fich bemuthig und widerwillig gefallen laffen muffen; und boch tann ber Buftand bier, ber Rulturftufe entsprechend, ein ebenfo rechtmäßiger fein, wie er bort unrechtmäßig ift. Sflaverei, beren Wefen in bem Brivateigenthum herrschenber über bienenbe Menschen befteht, ift unter allen Umftanden unrechtmäßig: benn ber einzige Musuahmsfall, ben man auführen tounte, ift nur ein scheinbarer, ber Fall nämlich, in welchem bie Form bes Privateigeuthums bie einzige anwendbare Form ift, um die fulturmäßig gulaffige, weil für bie Fortentwicklung ber Gesammtheit unumgängliche, perfoulide Unfreiheit burchzuführen. Aber es ift flar, bag bies bann bie baflichfte und robefte aller Formen ber verfonlichen Unfreiheit ift.

welche nur ba, wo unter ben niedrigsten und erschwerenhsten Entwidlungsbedingungen um bie Erhaltung der Menschengattung gefämpst werden muß, als rechtmäßig bezeichnet werden könnte.

Indem bas im Laufe ber Generationen fortgebenbe Boltsleben fich als Rulturleben geftaltet, unterliegt bie thatfachliche Geftaltung ber perfonlichen Unfreiheit ber Beeinfluffung burch Richt etwa, als ob bas, mas jebesmal fulturmäßig erlaubt ift. bicfe Beiben einander immer und vollständig bedten. Aber in bem. in und mit ber Rultur ftattlich ausmachfenben, Rorper bes Rechtes fteden, verglichen mit ben Gewalteinfluffen, immer vorherrichenber Wird baher burch ben Gigennut ber Bevor-Bernunfteinflüffe. theilten ein Ruftand ber Bevormundung thatsachlich langer aufrecht erhalten als fulturmäßig erlaubt, fo schwindet bamit ber Rechtsboben: bas Gewaltmoment wird allmählig fo fchwach, bak es bem unwiderstehlich andrangenden Bernunftmoment gur Gestaltung eines neuen Rechtsbobens weichen muß. Die Rapital= und Rulturentwicklung hat bei allem bem, was in biefem ober jenem einzelnen Ginne Berauschenbes in ihrer theoretischen Logit gefucht und gefunden werben mag, für bas Große und Bauge eine fehr nuchterne praftische Logit, welche auf Die Dauer nicht mit bem fpielen lagt, mas menschenmöglich ift. Für jebe Rultur= evoche giebt es ein Auftand bes Ravitalverhaltens, wie er ihren höchsten Anforderungen nach sein soll und wie er ihren niedrigsten Anforberungen nach minbeftens fein muß.

Die Perioden der Kulturentwicklung bis zu dem großen Zeitabschnitte der erreichten vollen persönlichen Freiheit jedes Volksangehörigen lassen in der Bewormundung der persönlich noch Unfreien, dei aller zunehmenden Berücksichtigung ihrer Kapitalansprüche, doch das Gesetz der Kapitalzutheilung als ein in seiner vollen Wirksamkeit noch suspendirtes ericheinen. Ieder Mündel soll billig nach seinen Bermögensansprüchen dehandelt werden; aber in welcher Art und in welchen Waße ihm Kost, Kleidung, Ausbildung, Abhärtung, Bequemlichkeit ze zugebilligt werden, hängt doch schließlich nur von dem Gutdinken der Bormundschaft ab. So wird auch, so lange Stlaverei, Kastenzwang, Leideigenschaft, Hörigleit, Erdunterthänigkeit, Junftbann ze besteht, den in härtere oder gelindere persönliche Unfreiseit Geschlagenen, die keine volle

Persönlichkeit einzusetzen haben, ihr menschenmöglicher Kapitalsauspruch nur vormundschaftsmäßig berechnet. Erst dann und da, wenn und wo die Möglichkeit der vollständigen persönlichen Freiheit aller Bolfsangehörigen zur Wirklichkeit geworden ist, kann das Gesetz der Kapitalzutheilung, welches vorher so vielsach im Schlummer liegen mußte, sich in seiner ganzen Neinheit und in seinem ganzen Umsange geltend machen.

Fragt man, wie bies Gesetz lautet, so wird bie Antwort, ba

bas Rapital breigeftaltig auftritt, eine breifache fein.

Jebem Menschen soll die Aufnahme von soviel Arbeits = tapital in seine Persönlichkeit frei stehen, als seine Arbeitsnatur nach dem kulturmäßigen Durchschnittsmaß aufzunehmen vermag.

Ist einem Menschen die Ergänzung seiner Arbeitsnatur durch das kulturmäßig ausreichende Arbeitskapital nicht verschränkt worden, so wird ihm soviel Vorrathskapital zusallen, als sein Wirthschaften verdient, beziehungsweise, als das Wirthschaften seines Rechtsvorgängers für ihn verdient hat.

Und endlich wird jeder Mensch soviel Bobenkapital besitzen, als er gegen Vorrathkapital von Solchen eintauscht, die der Bodennatur Bodenkapital zugefügt haben, beziehnungsweise als er selbst oder sein Rechtsvorgänger der Bodennatur Bodenkapital zugefügt hat.

Bobennatur und Arbeitsnatur stimmen darin überein, daß das in der Zeitfolge sich bilbende Bodenkapital und Arbeitskapital nothwendig an einem bestimmten Stück Bodennatur und, beziehungszweise, Arbeitsnatur sigirt sein muß, während das Borrathskapital, wenngleich es zum Zweck seines Daseins innerlich von Arbeitszeinwirkung, äußerlich von Bodeneinwirkung mit Nothwendigkeit getragen sein muß, doch keineswegs in seiner Daseinsdauer auf einem bestimmten Stück Bodennatur ruhen oder von einem bestimmten Stück Arbeitsnatur besessen sein muß, sondern als wirthsichaftliches Gut, sowohl geographisch wie vermögensmäßig, seine Zugehörigkeit, bald diesem oder jenem Stück Vodennatur, bald diesem oder jenem Stück Arbeitsnatur gegenüber, im Verkehrswandel erweisen kau.

Bobennatur und Arbeitenatur find bagegen barin fehr versichieben in ihren Berhalten gur Bitbung von Bobentapital und

beziehungsweise Arbeitskapital, daß das bestimmte Stück Arbeitsuatur der in der menschlichen Persönlichkeit gegebene Ausgangspunkt ist, an welchen sich das Arbeitskapital ankrystallisiert, während das bestimmte Stück Bodennatur sich erst unter dem Einflusse des dem Boden zutretenden Bodenkapitals herausindividualisiert.

Beim Boben mit seinem geographisch unverrücker und unsänderlich gegebenen Raume kann offenbar die Zahl der Stücke, in die man den ganzen Boden zerfallen läßt, jederzeit sich nur umgekehrt proportional mit deren Größe ändern, während die menschlichen Persönlichkeiten durchaus nicht mit der zunehmenden oder abuehmenden Zahl in ihrer Bedeutung abuehmen oder zusehmen müssen und keinerlei Proportionalität irgend einer Art hierbei als nothwendig nachweisdar ist.

Da die Menschen stets behaupten werden, daß sie nicht etwa um der Erde willen vorhanden seien, sondern daß umgekehrt die Erde um ihretwillen vorhanden sei und da dieses Argument, wenn auch vielleicht kein unwidersprechliches, so doch ein unwidersprochenes ist, so könnte es, soda de einmal die persönliche Freiheit Aller zur Wirflichkeit geworden, am nächsten zu liegen scheinen, daß man dem Anspruch Aller auf dem Erdboden gerecht wird, indem man ihn in Gemäßheit der wechselnden Zahl von einzelnen Arbeitspersönlichsten immer von Reuem wieder versiedisch unter diese verseilt.

Ein solches Gesammteigenthum am Boben, welches ben Zweckhätte, jeder einzelnen Arbeitspersönlichkeit die Benuhung eines aliquoten Theiles vom Boben zu vermitteln und zu garantiren, ist aber sehr weit davon entsernt, den Anspruch Aller auf den Erdboden zum richtigen Ausdrucke bringen zu können. Und es bedarf wahrlich keines besonderen Scharssinnes, um die beiden Bründe zu erkennen, deren jeder für sich allein schon einen solchen Ausweg auf die Daner zur Unmöglichkeit macht, sowie um serner zu erkennen, daß diese beiden Gründe doch nur einer und deresselben Burzel entstammen.

Der erste Grund ift der völlige Mangel eines für alle Umftände brauchbaren Bertheilungsmaßstades. Denn der Modus, jeder einzelnen Arbeitspersönlichkeit ein gleiches Bodenstück zu geben, ist, auch abgesehen von der Schwierigkeit, zu bestimmen, wer denn eigentlich als antheilberechtigte Persönlichkeit zu betrachten sei, ein

fo rober, bag er felbft für gang primitive Buftanbe bes Boben= anbaues taum nothburftigft paßt. Für viele Arbeitsperfonlichfeiten ware bas Bobenftud bei weitem gu flein, um für ben Brobuftionserfolg ber Boltewirthichaft bas gn entfalten, was fie gu leiften fähig find, andere würden in einem nur partiellen Anban bes Bodenftudes ihre Rrafte langft abforbirt haben und bas übrige aar nicht mehr wältigen fonnen, wieder andere endlich, die anderweitiger wirthichaftlicher Bethätigung nachstreben, waren überhanpt gar nicht in ber Lage, bas Bobenftud zu bebauen. um folchen Umftanden gerecht zu werben, Die Bodenportionen in nugleichen Studen vertheilen, fo wurde unvermeiblich eine Billfür einreißen, Die nur mit Anarchie ober Terrorismus endigen fonnte, womit ja auch die Sache thatfachlich und befanntlich fo oft schon geendigt bat. Wollte man etwa aber ben Dobus ber Bertheilung im pachtweisen Bufchlag an die Meiftbietenben fuchen, fo hatte man ben Weg eingeschlagen, ber jum Bobenprivateigenthum führt, und ware einstweilen nur auf einer recht unvollfommenen und, bei folch riefigen Dimenfionen, um bie es fich bier handelt, leicht verhangnifvollen Stufe fteben geblieben.

Der zweite Grund, welcher gegen Gesammteigenthum bes Bobens und gegen jebe wie immer geartete Umtheilung auf befchrantte Beit unter bie Arbeitsperfonlichfeiten fpricht, ift bie Bebeutung bes Bobenfapitals im Boben. Auf ber regelmäßig fortschreitenben Einverleibung jenes in Diefen beruht Die gange Entwidlung ber Bolfswirthichaft und ber Rultur. Die genügenbe Bodenproduftion für eine fteigende Bevolferungszahl mit ihren wachsenben und fich verfeinernben Bedürfniffen tann nur beschafft werben, wenn die Bebauung bes Bobens planmakig und nachhaltig auf ftets ausgebehntere Erfüllung beffelben mit tapitaliftifcher Birthbarteit bedacht ift. Rein Bebauer tann fich aber auf irgend nennenswerthe Singufügung von Bodentapital gur Bobennatur einlaffen, wenn er als bloger Rugnieger von bem Willen eines Befammteigenthumers abhangt, ber auch bei bem beften Willen völlig außer Stanbe ift, Die periodischen Umtheilungen fo gu regeln, baf bem feitherigen Bebauer einer Bobenfläche, welcher große, auf weit hinaus angelegte Rapitalien barin festgestedt hatte, ber Erfolg feiner Unlagen gefichert wurbe.

So brängen alle Erwägungen gleichmäßig zum Privatbobenseigeuthume hin, bessen tiesste und allgemeinste Rechtsertigung darin liegt, daß nur bei seinem Vorhandensein die einzelnen Bebauer des Vodens sich dem Vodenbau mit der Ungebundenheit, Kraft und Nachhaltigkeit widmen können, ohne welche die möglichen Früchte des Vodens niemals zum Wohle Aller auch wirklich zum Vorschein kämen.

In einem Lande, in welchem Privatbodeneigenthum als historische Einrichtung geworden ist und unter der Serrschaft der Berkehrsfreiheit besteht, wird jedes Stück Boden auf die Daner in die Hande bestenigen Bebauers kommen, dessen Bermögen es am besten entspricht und der ihm die höchste Ergiebigkeit abzuringen vermag.

Es fragt fich nun, unter welchen Borausfetungen hierbei ber Anspruch eines jeben Ginzelnen auf ben Boben gewahrt ift.

Sisenbar gehört, schon nach dem Obenbemerkten, vorerst zu diesen Boraussetzungen nicht, daß jeder Einzelne auch Bodenprivateigenthsimer sei; denn die Freiheit des Bodenerwerds schließt doch jedenfalls die Freiheit ein, keinen solchen zu erwerben, wenn dies der betreffenden Persönlichkeit nach ihren Berwögensverhält-nissen nicht past. Die Erwerdsthätigkeit des Einzelnen kann auf Bodenprivateigenthum gerichtet sein, nuß es aber nicht nothwendig sein und um so weniger nothwendig, je dieseitziger entwickelt die Bolkswirthschaft schon geworden ist. Wohl aber muß nothwendig jeder Erwerdsthätigkeit ein ihrer Bedeutung für die Gesammtheit entsprechender Antheil an den Früchten des Bodens zur beliebigen Berfügung im Verkehr zusließen können, und wenn sie durch äußere Hinderissen die kier und außeren. daß ihr dieser Antheil zusließen kann, so ist die Volkswirthschaft krant am Kapitalisbel.

Alles, was dem Einzelnen von abgesonderten Früchten des Bodens, sei es unmittelbar aus dem Erdboden heraus, sei es vermittelt, zu beliediger Verfügung zufließt, ist Vorrathskapital. Mußte schon beim Boden der bloße Gedanke an das Bodenkapital allein jeden anderen Gedanken an zwangsweise periodische Auftheilung des Vorhandenen unter die Einzelnen zum Verschwinden bringen, so ist nicht minder beim Vorrathskapital jeder Gedanke

an zwangsweise periodische Auftheilung des Borhandenen ausgeschlossen und zwar, um von aller und jeder sonstigen Unaussiuhrbarkeit ganz zu schweigen, aus dem sehr eine einschwei und durchsichlagenden Grunde, weil baldigst Nichts mehr auszutheilen sein würde, wenn das Borrathskapital den Einzelnen nicht mehr als das Resultat ihrer geäußerten Erwerdskhätigkeit, sondern einer, wie auch immer gearteten, Willfür zusließen sollte, welche die Erwerdskhätigkeit und damit die Schaffung weiteren Vorrathskapitals zu Grunde richtet.

Einer genügend gegebenen persönlichen Erwerbsähigkeit der Einzelnen gegenüber bedarf es also, bei Anerkennung von Berkehrsfreiheit und Privateigenthum, so zwar, daß Bodeneigenthum und Vorrathseigenthum beliebig gegen einander und untereinander vertauscht werden können, zur Ersüllung des Prinzips richtiger individueller Vermögenszutheilung an die Einzelnen gar keiner weiteren Voranssehung; alles ist gewahrt, wenn nur das die persönliche Erwerbsähigkeit in letzter Instanz bildende Arbeitsvermögen eines Jeden richtig beschaffen ist.

Es bleibt sohin noch die inhaltsschwere Frage, wie die "gegebene" persönliche Erwerbsähigseit beschaffen sein muß, damit durch das, sie in entscheidender Weise repräsentirende, Arbeitsvermögen der Anspruch eines jeden Inhabers von Arbeitsvermögen auf den Boden, beziehungsweise auf dessen unter Arbeitseinwirkung in offenbarem Tanschwerth erstehende Früchte, unter allen Umständen genügend gedeckt sei.

georat jei

Das Arbeitsvermögen in seiner ganzen Wirthbarkeit besteht aus Arbeitsnatur und Arbeitskapitas.

Die Arbeitsnatur ist mit der Thatsache der Entstehung jeder Persönlichkeit für diese gegeben. Man mag die Thatsache in zahlreichen Fällen vielleicht traurig sinden, aber man wird sie anerkennen und mit ihr rechnen müssen, sowie eine Persönlichkeit zum Leben gelangt ist. Habern wollen könnte man hier nur mit dem Schicksach, aber habern wollen fönnte man hier nur mit dem Schicksach, weder mit dem Schicksach, und das ist wieder eine Thatsache, weder mit dem Schicksach, noch mit Menschen, diezenien am allerwenigsten, die von Natur am allerschlechtesten mit Wirthbarkeit bedacht worden sind; sie fühlen sich in ihrer Schwäche hinsichtlich bessen, was ihnen die Gnade des Schicksals versagt,

au sehr auf die Güte ihrer Nebenmeuschen angewiesen, die von Natur besser begabt sind. Nur dem Grade der natürlichen Besgadung entsprechend können, insweit noch kein Kulturleben in Betracht kommt, Ansorderungen im Wirthschaftsbereich zusammen-hängend und wirkungsreich gestend gemacht werden; je niedriger die Sphäre der natürlichen Begabung, desto zersplittetrer und wirkungsloser die Bestredungen zur Geltendmachung der Personslichseit, wenn sie auch, sei es mit, sei es ohne Anlegung des Wasstades der Kultur, in Einzelsällen noch so roh und übergreisend auftreten mögen.

Leat man ben Magitab ber Kultur an bie menschliche Berfonlichkeit, fo tritt bie fulturmäßige Birthbarkeit im Arbeitevermögen als Arbeitstapital hervor. Dlug jede Berjönlichkeit ihre Arbeitsnatur als etwas fertig gegebenes fo hinnehmen wie fie ift. olne vernünftiger Weise irgendwie an beren Neuschaffung burch Ginrichtungen bes menschlichen Busammenlebens benten zu fonnen, fo verhalt fich bies völlig anders mit bem Arbeitstapital, welches ieberzeit bas befte Stud in bem Bermogen einer Berfonlichkeit ift. Einverleibt wird bas Arbeitstapital ber Berfonlichfeit baburch, baß diese ihre Arbeitenatur wirken läßt, während fie die Rulturatmosphäre, welche sie umgiebt, einathmet. Jemanden von ber Rulturatmojphare jeiner Beit abfperren, heißt ihn gum Berfummern, wie in wirthichaftlicher, fo in allgemeiner menschlicher Beziehung bringen, nicht anders, als wenn man Jemanden phyfifch zwingt, Die verborbene Bestluft einer Spelnufe, anstatt ber physikalisch normalen Lebensluft einzuathmen; Jedermann verwahrt fich mit bem triftigiten Grunde bagegen, baf ihm bie für fein phyfisches Gebeihen unumgängliche atmosphärische Luft willfürlich beeinträchtigt werbe, und die Ginrichtungen bes menschlichen Busammenlebens fanktioniren überall, wo es civilifirt zugeht, Dieje Berwahrung, wollen selbst nicht bulben, daß bem Berbrecher im Rerfer bie Lebensluft entzogen werbe. Segen wir biefe Bergleichung mit ber physifalischen Atmosphäre, che wir zu Analogieschluffen für Die Rulturatmofphäre übergeben, nach bem andern Extreme bin fort, fo erfennen wir, bag bie Gesammtheit, so wenig fie vernünftiger Weise baran benfen fann, ben einzelnen Berfonlichkeiten bie Luft in ihrer burchichnittlichen normalen Beichaffenheit burch Berschlechterung beliebig zu verfürzen, ebensowenig Grund hat, den einzelnen Persönlichseiten eine Qualität der Lust, die über deren durchschnittliche normale Beschäffenheit in irgend einer verseinerten Richtung hinausgeht, zur beliebigen Berfügung zu schenken; wenn Jemand eine besondere Lust haben will, die ihm im Winter ausgenehme Jimmertemperatur, blühende Väume und Sträucher in Treibshäusern ze. oder im Sommer durch Sis gefühlte Räumlichseiten ze. gewährt, so überläßt es die Gesammtheit den betreffenden einzelnen Persönlichseiten sehlt, die geeigneten speciellen Wege zur Verwirflichung ihrer Wünsche emzuschlagen. Sottes freie Lust, wie sie sich in ihrer durchschnittlichen normalen Witte unter meuschlicher Sinwirkung gestaltet hat, den einzelnen Persönlichseiten zur unsgesörten Einathmung zugänglich zu erhalten, nicht mehr, aber auch nicht weniger, ist allgemeine Psslicht der Gesammtheit gegenzüber den einzelnen Bersönlichseiten.

Es ift mit ber Rulturatmofphare in biefer Begiehung nicht anders als mit ber phyfitalifchen und gang besonders zu beachten, wie bie Rulturatmofphare eines Beitraums, ex vi termini, grabe für bie Menschen bieses Reitraums bie normale geiftige Lebensluft Dente man fich fogar bie gewaltigen Berfonlichfeiten eines Sofrates ober Ariftoteles unvermittelt in unfer Beitalter ber beseitigten Stlaverei, bes Barlamentarismus, ber Tagespreffe, ber Maschinen, Banten, Telegraphen, Gifenbahnen zc. hineingestellt, und fie wurden gleich hulflosen Rindern fein. Die Arbeitenatur ringt vergebens, erichopft fich und lagt bie gange Lebensstellung ihres Tragers verfummern, wenn ihr ber Rulturhauch ber Epoche Das Wirthichaften ber Menichen, indem es immer ausfichtevoller und ergiebiger wird, wird zugleich immer fünftlicher und, auf eine gegebene Ginheit von Arbeitsnatur berechnet, fcmieriger. Sich mit feiner Arbeitsnatur allein oben behaupten, wirb. inmitten der fteigenden Bedeutung und Birffamteit bes Ravitals im gangen Wirthschaftsprozeffe, für ben einzelnen Menfchen immer weniger möglich. Die Arbeitenatur bedarf, um jum wirklichen Arbeitsvermögen für jebe Berfonlichkeit zu werben, jebergeit ihres fulturmäßigen Romplementes an Arbeitsfavital. In ber Arbeitsnatur ber Gingelperfonlichkeiten liegt aber nur bie eine Borausfetung für bas Berben bes erforderlichen Arbeitofapitals, nämlich

bas entsprechende Wirfen der individuessen Arbeitsnatur, während bie andere nicht minder nothwendige Voraussehung des Arbeitssfapitals in der Darbietung der Kulturaussammlung enthalten ist, welche die volksthümlich und staatenmäßig ausgeprägte menschliche Gesammtpersönlichkeit im Verlause der Generationen in sich trägt und behauptet.

Warum die Gesammtheit diese Darbietung allen Einzelpersönlichkeiten nach dem Durchschnittsmaß der jedesmaligen Kulturstufe schuldet, ist während des Verlaufs obiger Darftellung in
zahlreichen Einzelpunkten schon hervorgehoben und soll hier nur
noch eine jummarische Zusammenkassung schonen, welche, gegenüber
der Dreigestaltigkeit des Arbeitskapitals, Bodenkapitals und Vorrathskapitals, im Grunde nichts anderes sein kann, als die Betonung
der Einheitlichkeit des Kapitalgedankens.

Ist die Bodennatur da, nicht um diesen oder jenen, sondern um allen geborenen Menschen zu dienen, und zwar nicht etwa blos in dieser oder jener Generation, sondern in allen auseinandersfolgenden Generationen, für die ganze Dauer der Menschheit, so ist es doch unausstührdar, seden im Laufe der Generationen geborenen einzelnen Menschen in ein bestimmtes Stück Boden einzuweisen, um damit seinem Anspruch auf Antheilnahme an dem Boden, beziehungsweise an dessen Früchten, Genüge zu leisten. Diese Unausstührbarkeit tritt sogar, während unerschütterlich und nur mit dem Menschthum austilgbar der Anspruch jeder Arbeitswatur auf die Bodennatur sortlesteht, im Gange der Kulturentwicklung mit der sortschreichen reicheren Erfüllung des Bodens durch Bodenkapital immer bestimmter hervor. Kann demnach der Ges

<sup>1)</sup> Bei bem Umftande, daß Bobenvermögen wie Arbeitsvermögen aus Kapital- und Radurwirtsamteit besteht, wührend Borrathsvermögen nur aus Kapitalwirtsamteit besteht, wird ber Sprachgebranch wohl immer mit Borliebe das Borrathstapital als Kapital im engeren Sinne bezeichnen; es wird, wenn ohne speziellen Jusah von Aapital turzweg die Rebe ist, wohl immer in erster Linie an Borrathstapital gedacht werden. Unbeschabet der völlig toordiniten Bedeutung, welche im Gesammtkapitalbegriff dem Bodenkapital und Arbeitskapital mit dem Borrathskapital zusommt, wird letzteres, dem äußern Austreten nach, sich doch zweisellos als die am färken kapitalissisch gefärbte Kapitalerscheinung geltend machen.

fammtheit gegenüber im Laufe ber Generationsfolge feine einzelne Arbeitsnatur mit zwingender Logif verlangen, bag ihr fubjeftiv, über bie Anerfenntuift ihrer Sichfelbftgeborigfeit binaus, ein beftimmtes Stud Natur von Befamintwegen überantwortet werbe, jo bleibt ber Befammtheit, welche burch ihre Gigenthumsordnung bie Butheilungeregel für bas Gelangen bes Privateigenthums am Boben und an ben aus bem Boben gefommenen Fruchtvorräthen unter die Gingelnen bereinft objeftiv maggebend in die Sand genommen hatte, nur übrig, bie fpater geborenen Gingelnen für bie ihnen insoweit versagte Naturform in Rapitalform zu entschädigen. Daß diefe Ravitalform bas mit ber Bobennatur im Boben verwachjene Bobenfapital nicht fein fann, ift flar, und es fommen fomit nur bie beiden Rapitalformen Borrathefapital und Arbeitsfapital Arbeitefavital braucht jebe Gingelverfonlichkeit gu in Betracht. ihrer Arbeitenatur, um als für bie Rulturepoche mögliche volle Berfonlichfeit, als Berfonlichfeit mit vollem Arbeitsvermogen, befteben zu tommen; Die Gesammtheit erfüllt bie ihr obliegende Entichäbigungspilicht gegen ben Gingelnen, indem fie ihm zu biefem entsprechenden Arbeitsfapital verhilft. Geben faun fie bem Gin= zelnen biefes Arbeitstapital felbst so wenig, wie fie es burfte, wenn es überhaupt thunlich ware: fie fann ibm ihrerseits nur, unter Darbietung von Ansbildungegelegenheit, Die Rulturatmojphäre verschaffen, um fich felbit bas erforberliche Arbeitstavital burch bas Wirfen feiner Arbeitengtur angueignen. Die Rufturatmofphäre aber, getragen von wirthschaftlichen Ginflüffen wie fie ift, läßt fich leicht und läßt fich in ber bier erforberlichen banernben und ausgebehnten Beije einzig und allein burch Vorrathefavital beschaffen. welches, in Ausbildungsgelegenheit verwandelt, von der Arbeitsperfonlichteit als Rulturatmojphäre absorbirt wird. Die Arbeite= natur, welcher Bobennatur von Gefammtwegen bireft nicht gugänglich gemacht werden tann, und welche burch biefe Berfagung von Seiten ber Besammtheit in ihrer Rapitalbeschaffung gelähmt erscheint, erhalt als Erfat bafür ans bem Brogeffe ber Rapital entfaltung genan das und genan foviel vermittelt, dog ihr durch Umwandlung von Borrathefapital in Arbeitefapital grabe bas Romplement an biefem ju Theil wird, was ju ihrer Arbeitsnatur tulturmäßig gebort.

Die Art und Beise näher zu erörtern, durch welche die Darbietung der kulturmäßigen Ausbildungsgelegenheit an die Arbeitsnaturen der Einzelnen innerhalb des Rahmens der Eigenthumsordnung zu erfolgen hätte, würde über, die Grenzen hinausgehen, welche der gegenwärtigen Abhandlung zur wissenschaftlichen Ergründung ihres Gegenstandes gesett sind.

Es soll baher hier zum Schlusse nur noch turz darauf himgewiesen werden, daß der durch alle Generationen unvertischar bestehen bleibende Anspruch eines Jeden an den ursprünglichen Boden, welcher sich kulturmäßig, um jedem Einzelnen in seinem vollen Umsange garantirt zu sein, in keiner anderen Form als der durch Vorrathskapital vermittelten Darbietung von Ausdildungsgelegenheit an die Persönlichkeit, nach der durchschaftlichen Normalhöbe der Kultur, auswiegen läßt, auf zweierlei Wöglichkeit zu seiner Verwirklichung begründet sein kann. Die Gesammtpersönlichkeit kann für den Jweck dieser durch Vorrathskapital su vermittelnden Darbietung von Ausdildungsgesegensheit als besondere juristische Rerson zusammengesaßt werden, indem sür den fraglichen Kulturzweck ein Vodeneigenthum vorbehalten oder ein Erbrecht eingeräumt wird. 4)

Diese beiben Wöglichkeiten wurzeln ganz gleichmäßig in bem richtig verstandenen Prinzip des kulturmäßigen Rausalzusammenhanges aller Wirthbarkeit im Lause des Wechsels aller menschlichen Generationen, weichen aber in Hinsicht auf praktische Durchführbarkeit sehr erheblich von einander ab.

Die Durchführung ber ersten Möglichfeit ist überall da unendlich erschwert, wo sich in den Händen der Gesammtheit nicht mehr soviel neutraler unvertheilter Boden besindet, daß er ohne Beiteres als für den Zwec der Kulturstistung ansreichend zur Berfügung gestellt werden kann. Dieses trifft hentzutage noch in neuen Ländern wie in den Bereinigten Staaten von Nordamerika

<sup>1)</sup> Raheres über bie oben belprocene erfte Möglichfeit wird bes Berfaffers bennacht erscheinendes Mert: "Theorie und Praxis ber Finangen" bringen. Eingelheiten über die zweite Möglichfeit sowie über die Art und Meife, in welcher die burch Borrathstapital vermittelte Darbietung von Ausbildungsgelegenheit an die Eingelperionlichfeiten zu erfolgen hatte, enthalt bes Berf. Schrift: "Des Bolles Erbe." 1874.

gu, in welch letterem Canbe in ber That beträchtliches Bobenareal für öffentlichen Unterricht porbehalten ist, es trifft aber nicht in ben alten Rulturitagten zu, wo bas Bobeneigenthum, welches nicht Brivateigenthum ber Gingelnen geworben ift. fonbern als Gigenthum ber Gesammtheit baftebt, boch feineswegs bas neutrale öffentliche Gesammteigenthum ber ursprünglichen Gesammtperfonlichfeit ift, welches feiner Beftimmung harrt, fonbern bas fpecififche Brivateigenthum ber jum Staatsfistus herausgebilbeten Wefamintperfonlichfeit, welches feine Beftimmung bereits gefunden bat. Diefes Domanialvermogen feiner Beftimmung, gur Beftreitung aller Staatsbedürfniffe beigutragen, entzichen wollen, um ce für eine bem Rulturgmed bienenbe Stiftung an verwenden, murbe einen revolutionären Bruch mit jahrhundertealtem unzweifelhaftem Rechtsbestande und eine fommunistische Antastung des privativen Bermögensftanbes ber Staatsangehörigen bebenten, welche ben foldergeftalt verurfachten Ausfall an Domanialeinfünften burch entsprechenbe Steuerbeitrage zu beden hatten. Den Staatsfinangen fann für bie Ausbildung ber Staatsangehörigen ftets nur bas und nie mehr ale bas zu leiften angefonnen merben, mas ber Staatsgebante bes beftebenben fontreten Stantsgebilbes gur Beit mit fich bringt. Dazu gebort einmal bas Minimalmaß an Ausbilbung für alle Staatsangehörigen, ohne welches menichlich geborene Befen überbaupt gar nicht als Menschen unter ben Menschen ihrer Reit heranwachsen und fortleben fonnen, und fobann ein bis zu ben höchsten Spigen ber Rulturftufe reichenbes Dag von Ausbildung, welches fich aber, ebenfo naturgemäß wie kulturgemäß, immer nur auf eine Minbergahl von Staatsangehörigen erftreden fann, Die in bem, was fie von Ausbildung in fich aufnehmen, basjenige erfüllen, mas ber Staat ihrer Zeit an hochfter Husbilbung von Menichen braucht. Darüber binaus fann ben Finangen niemals etwas zugemuthet, also namentlich niemals ben grabe in einer Beriobe borbanbenen Steuerpflichtigen angesonnen werben, ihrem Bermögen bie Mittel an Borrathefapital herzugeben, um bem gerade gleichzeitig vorhandenen Dafe ber Bevolferung bie Rulturatmofphäre von Husbildungsgelegenheit zu ichaffen, welche nicht etwa bem Minimalmaße, fonbern bem Durchschnittsmaße ber Rulturftufe entspricht. Das ware taum viel weniger ichlimm, als

wenn man das vorhandene Vorrathskapital periodifch unter die vorhandenen Wenschen vertheilen wollte, und viel schlimmer noch als die periodische Vertheilung des Bodens unter die Einzelnen.

Muß bemnach vom Standpunkte der Finanzen, welche solchergestalt, unter Ruinirung der Wohlsbenden durch die Armen, mit allem und jedem wirthschaftlichen Wohlstande selbst vollskädig ruinirt werden müßten, gegen die, durch Finanzmittel zu verwirklichende, Erfüllung des in Rede stehenden Kulturzweckes Verwohrung eingelegt werden, so ist umgekehrt vom Standpunkte dieses Aufturzweckes nicht minder Berwahrung ersorderlich gegen dessen Allturzweckes nicht minder Berwahrung ersorderlich gegen dessen Mitmentrung durch die Finanzen, welche, dei ihrer Fürsorge ans den sibersehdaren Witteln je einer Gegenwart sir die übersehdaren Aufgaben eben dieser Gegenwart, in keiner Weise berüfen und leistungssächig sin jenen Zweck sind, der nur aus Witteln, welche sich in der unermestich langen historischen Anseinadersolge der Generationen als solidarisch und kaufal sorwährend ergeben, seine Ersüllung im Sinne der Kapitals und Kulturentwicklung sinden kann.

Rann nun, bei Vermeibung ber Verwechstung zwijchen Kinanzeigenthum und noch neutralem Gefammteigenthum, in alten Rulturftaaten nicht mehr baran gebacht werben, ans letterem ein privates Bodeneigenthum für bie, jur Erreichung bes Kulturzweckes als juriftifche Berfon beionders organifirte, Gefammtperfonlichfeit zu erlangen, fo bleibt, bei ber Ummöglichfeit, die einmal vergangene Bergangenheit ungeschehen zu machen, nur übrig, an die beständig vergehende Gegenwart bis in alle Zufunft hinein die Dotationsfrage ber Kulturstiftung als integrirenden Bestandtheil der Gigenthumsordnung gu ftellen. Und bier ift bie Löfnug leicht gefunden, ja eigentlich gang von felbst schon gegeben, wenn man unter bem Eindruck ber fammtlichen oben erörterten Bramiffen bie weitere Frage ftellt, wer Gigenthumer bes von verftorbenen Menichen hinterlaffenen Bermögens werben folle. Daß ein neuer Gigenthumer an die Stelle bes verftorbenen Gigenthumers fraft Erbrecht einzutreten habe, ift nur bie logifche Folge aus bem gangen Wefen bes Eigenthumes, welches feinem Begriffe und Inhalte nach bernichtet ware, wenn feine Borforge für fein gefichertes Fortbefteben inmitten ber menfchlichen Generationsfolge bon Geiten ber Be-

famintheit getroffen wurde. Dag aber ber neue Gigenthumer burch bas Erbrecht nach Maggabe feines fulturmäßigen Bufammenhanges mit dem veritorbenen Gigenthümer vorgezeichnet sein muß, veriteht fich ebenso gewiß, wie es gewiß ift, bag bie gange Eigenthum3= ordnung ihrerfeits nur in Sinblid auf dem Rufammenhang alles fulturmäßig menichenmöglichen Beftebens befteht. Den fultur= mäßigen Bufammenhang mit bem Erblaffer haben von Uralters her alle positiven Erbrechte von ber Blutegemeinschaft aus gesucht und, in ihrer Art, gefunden. Bur richtigen Burbigung ber Blutegemeinschaft tommt aber bem Erblaffer gegenüber nicht nur bie Blutuabe, fondern auch die Blutfülle in Betracht. 3c mehr fich die Blutnabe vom Erblaffer entfernt, befto mehr nimmt bis gu einem gemiffen Bunfte bie Blutfülle ab, mabrent fie von biefem Bunfte an burch zunehmende Wechselheirathen von entfernten und immer entfernteren Berwandten, welche in ihrer Gefammtheit bie Ration reprajentiren, wieder gunimmt. Die positiven Erbrechte haben fich bis jest gang überwiegend, felbit bis gur fchroffften Einseitigkeit überwiegend, an bie erftere Erscheinung ber Blutes gemeinschaft gehalten, mabrend die untergeordnete Berücksichtung, welche ber zweiten zu Theil geworben ift, fich unter einer Firma barftellt, bie auf bie Daner fur bas positive Erbrecht ebensowenig genügen fann, wie die feitherige untergeordnete Berudfichtung der nationalen Bermanbichaft. Genügen tonnte die geringe erbrecht= liche Rumenbung an Die Gesammtheit unter ber Firma bes Staatsfistus jo lange, als bie aus bem urfprunglichen Anfpruch an ben Boben resultirenden Rapitalanspruche aller einzelnen Angeborigen der Gesammtheit in dem unter härterer ober leichterer verfönlicher Unfreiheit gehandhabten Bevormundungsinften ber Stärkeren über bie Schwächeren einbegriffen lagen. Benugen tann fie aber nicht, wenn bas bis bahin unter ber verfonlichen Unfreiheit schlummernbe Befet ber Rapitalautheilung fich einmal in voller Starfe und vollem Umfange geltend gemacht hat, mabrend bas nicht länger abzuweisende Bedürfnift nach Gewährung von foviel Rulturatmofphare für jeden Menichen, bag er feiner Arbeitenatur bas berfelben im fulturmäßigen Durchschnitt als Romplement gebührende Arbeits= fapital zuzufügen vermag, nicht mehr aus ber Quelle eines für biefen Brock ber Gesammtheit vorbehaltenen Bobeneigenthums erfüllt werben

tann. Nicht die Finanzwirthschaft der Nation, sondern das als organisirte Stiftungspersönlichkeit dastehende Arbeitskapital der Nation ist dann die richtige Abresse, an welche kraft positiven Erbrechtes alle der Gesammtheit zusallenden Bertassenschaften von dem Puntte an gehören, an welchem das Band der nationalen Berwandschaft das Band der Familienverwandschaft zu überwiegen beginnt.



## 14 DAY USE RETURN TO DESK FROM WHICH BORROWED

## LOAN DEPT.

This book is due on the last date stamped below, or on the date to which renewed. Renewed books are subject to immediate recall.

| . JApr'61LE                         |                                                         |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                     |                                                         |
| REC'D LO                            |                                                         |
| APR 13 1961                         |                                                         |
|                                     |                                                         |
|                                     |                                                         |
|                                     |                                                         |
|                                     |                                                         |
|                                     |                                                         |
|                                     |                                                         |
|                                     |                                                         |
|                                     |                                                         |
|                                     |                                                         |
|                                     |                                                         |
| LD 21A-50m-12,'60<br>(B6221s10)476B | General Library<br>University of California<br>Berkeley |







